

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY







Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

# Detlev von Liliencron Gesammelte Werke

Achter Band: Miscellen.



1 9 2 1

Såmtliche Rechte vorbehalten. Copyright 1912 by Schuster & Loeffler, Berlin

Druck von E. Saberland in Leipzig

Roggen und Weizen

(Dreizehnte Auflage)



### Auf meinem Gute.

Ich bin wieder auf Wulffhägen. Hans Tams hat mich von der Bahnstation abgeholt. Meine alte Haushalterin Wiebke Hinrichsen und ihre sechzehnjährige Tochter empfansgen mich. In meiner Arbeitsstube ist es kuhl, die Balkonstur steht offen. Alles ist sauber abgestaubt. Die Bucher, die Sachen auf dem Schreibtisch liegen auf derselben Stelle. Goethe, auf der Druckseite aufgeschlagen, nehme ich zur Hand. Was las ich von ihm zuletzt:

Weit, hoch, herrlich ber Blid Rings ins Leben hinein! Bom Gebirg zum Gebirg Schwebt ber ewige Geift, Ewiges Lebens ahndevoll . . .

Meine beiden Wolfshunde larmen, Freudentone aussstoßend, auf der Treppe. Sie bleiben auf Wulfshägen zurück. Stets erneute Bekanntschaft mit meiner Jagdhündin Leane. Diesen sonderbaren Namen gab ich ihr aus Penthesilea. Von mir, von jedem wird sie natürlich Lene genannt. Bei einem Rapenduell verlor sie ein Auge. Schafe hetzt sie schon lange nicht mehr, nachdem ich sie einmal, dieser Unart wegen, einen ganzen Tag mit einem Mutterschaf im Joch zusammen auf der Wiese gehen ließ. Nie sah ich ein beschämteres Tier, bald hätt ich gesagt: einen beschämteren Menschen.

Die Hunde jachtern mit der Tochter meiner Haushalterin. Ich rufe, so laut ich kann: "Han—na, Han—na." Das Mädchen erscheint in der Tur, rechts und links von Rolf und Sven, den Wolfshunden, umdrängt, die an ihr emporsspringen. Das Mädel mit den schwarzen, struppigen Zigeusnerhaaren ist in Blau gekleidet. Schwarz und Blau paßt

eigentlich nicht zusammen.

"Ich habe dir von Berlin ein Paar Ohrringe mitgebracht." Sie kuft mir, bis in den Scheitel rot werdend, die Hand. Ich verweise es ihr ernstlich. Weg ist sie, um sich vor ihrem Spiegel die Dingerchen einzuhängen.

Da ist sie schon wieder. Wie die Diamanten, in die kleis nen Ohren verliebt, gligern und schillern aus dem schwarzen Haar, das ihnen wunderbar als Hintergrund dient.

Es ist Abend geworden. Aus dem vor mir liegenden Wald hore ich das frohe Geläut meiner Hunde, die, in mächtigen

Saten neben hanna laufend, an ihr emportollen.

Eine Schwarzdrossel singt hart vor mir in der nächsten Gartenecke, und tief, tief aus dem sich nicht regenden Buchensholz ruft der Pirol sein Giglio-Gigliaio.

Beute Morgen bin ich felbst im Geholz gewesen. D Bal-

desfriede.

Auf einem alten, großen, runden Steine saß ich nieder. Ich ziehe Lenau aus der Tasche und lese eines meiner Liebslingsgedichte von ihm:

## 3 weifelnder Wunsch.

Wenn Worte dir vom Rosenmunde weben, Bist du so schön! — Gesenkten Angesichts Und still, bist du so schön! — Was soll ich stehen: O rede mir!? o sage nichts!?

Drum laß mich zwischen beiden himmeln schwanken. Halb schweigend, sprechend halb, beglücke mich Und flüstre mir, wie heimlich in Gedanken, Das füße Wort: Ich liebe bich.

Waldesfriede. Wie das raunt und zittert in den Zweisgen, in den Kronen.

Eine Wildtanbe lacht ihr Gurrr-Gurrr. Ein Käferchen in unglaublich schönem Röcken hastet an mir vorüber, unsbekümmert um meinen Fuß, den ich vorhalte. Es machte einfach einen kleinen Umweg. Käferchen, Käferchen, wie nah war dir der Tod.

Im Gestrüpp sitzen funf, seche Zaunkönige. Mit ihren scharfen Stimmen zirpend, huschen sie eifrig, blitschnell, suchend zwischen den Blattern und dem Geaste umher. Die fünf, seche Schwanzchen stehen drollig steilhoch.

Ich gehe einige Schritte. Ein Volk Ameisen eilt, stets einander begegnend, hastig, die einen her, die andern hin, von Wegrand zu Wegrand. Habt ihr denn gar keine Ersholung, kein Ausruhen?

Mitten im Forst träumt ein kleiner schwarzer Teich, fast nackt, ohne Rohr, ohne Schilfumwandung. Gefallene Blåtster fassen ihn schmußig ein. Ab und zu läßt ein nickender Buchenzweig Sonnentröpschen durch. Die Schwimmfliege nur belebt ihn. Vald hier, bald dort, oft im schärssten Winskel, rast sie wie ein kleiner Schlittschuhläufer über die Fläche.

Am Wegrand, zwischen Brombeergesträuch, raschelt eine Eidechse. Das Tierchen bleibt halten; unsre Augen begegnen sich. Wie neugierig, wie verwundert, wie zutraulich sie mich auschaut. Aber plötzlich kommt ihr ein Gedanke: Ein Mensch! Und mit Entseten ist sie im nächsten Erdloch verschwunden.

Es ist völlig Nacht. Alles schläft im Hause. Meine Balkontur ist geschlossen. Ich lese in Platen: "Wer wußte je bas Leben recht zu fassen."

Ich will zur Ruhe gehen. Aber da fällt mir ein Paket in die Augen, das gleichzeitig mit mir heute auf Wulffshägen eingetroffen ist. Es sind Aufzeichnungen eines erst vor wenigen Wochen verstorbenen Gutsnachbarn. Das Gericht hatte mir die von ihm für mich testamentarisch bestimmten Vapiere gesandt.

Wir waren Freunde gewesen.

Unverheiratet, reich, gesund, durch keine Staatsanstellung in Joch, Druck und Bann, nicht durch des Dienstes Rückssichtslosigkeiten und ängstliches Rücksichtnehmenmussen auf ein Amt verärgert und gehindert, nicht durch "höhere Vorsgesette" im freien Denken, Tun und Handeln beeinflußt, völlig unabhängig, konnte er leben, wo und wie es ihm beliebte. Viel auf Reisen, besuchte er jährlich monatelang sein Gut. War auch ich dann auf Wulffhägen, kamen wir häufig zusammen. In religiösen, philosophischen, literasrischen Fragen oft nicht übereinstimmender, zuweilen ganz entsgegengesetter Ansicht, hielt uns gemeinsam fest eine inuige

Liebe zu Wald und Feld, zu Wolken und Weiher, zu Spinne und Kliege, zu Kape und Hund, zur ganzen Natur.

Und dann war noch ein starkes Bindemittel, und dies Bindemittel hieß: Die Jagd. Weidmannsheil!

Weidmann, lieber Weidmann fein, Was geht doch, was wacht vor dem edlen Hirsch, Von den Feldern gegen Holze ein? Das fann ich dir wohl sagen: Der helle Worgenstern, Der Schatten und der Atem sein, Geht vor dem edlen Hirsch, Von den Feldern gegen Holze ein.

\* \* \*

Aus dem Tagebuch meines Freundes.

Man muß nicht immer von sich auf Andere schließen; es gibt auch einige anständig denkende Menschen.

\*

Seit einigen Tagen werde ich morgens ganz früh geweckt durch Schläge an mein Fenster. Mein Hund knurrt, ich springe aus dem Bette: nichts ist zu entdecken. Endlich gestern. Eine Rabenkrähe hackte mit aller Macht an die unterste Scheibe, sich flatternd auf dem Gesimse haltend. Nanu? wie der Berliner sagt. Heute früh um drei Uhr bin ich auf und nehme hinter dem Vorhang verdeckte Stelslung. Richtig! Gegen vier Uhr fliegt der Vogel heran, versucht sich an das Gesimse zu krallen, flattert und haut wüstend gegen die Scheibe. Welch furchtbarer Schnabel. Seine runden schwarzen Augen funkeln. Ich greife zum Gewehr, reiße das Fenster auf; die Rabenkrähe streicht, dreimal ärgerliche Tone ausstoßend ähnlich einer verzognen Kate, ungeschickt davon. Sie hat ihr Spiegelbild gesehn, weiter ist es nichts. Das wäre eine Geschichte für die Weiber.

Der Sommermorgen ist so köstlich. Ich nehme meine Bibel, setze mich auf die Veranda und lese in einem Zuge

die beiden Bücher der Makkabaer. Ich bin hingerissen. Das ist ein Chronikschreiber. Weshalb haben wir kein Wort: "Tapker wie die Makkabaer." Welche Vilder!

Und Judas jog ab von der Burg Sion und kam mit bem Beere

gen Bethjachara gegen bes Konigs Lager.

Da war ber Konig morgens fruhe auf vor Tage, und führete bas Seer an die Strafe von Bethjachara, und ließ die Schlachtordnung machen und trommeten.

Und die Glefanten mit rotem Wein und Maulbeerfaft befpruben, sie

anzubringen und zu erzürnen.

Und teilten die Elefanten in die Saufen, also, daß je zu einem Giefanten tausend Mann zu Fuß, in eisernen Selmen und Harnischen, und fünfhundert Pferde verordnet murden.

Diese marteten also auf den Elefanten, daß fie nicht von ihm wichen: und mohin man den Elefanten mandte, da mußten fie auch hin.

Und trug ein jeder Elefant einen holzernen Turm, darin waren je zweiunddreißig Arieger und ber Mohr, so die Bestie regierete . . .

Als ich einmal vom Lesen in den Garten sehe, bemerke ich die alte Trien Heeschen aus dem Dorfe, die ganz gesmütlich meine Springenbusche plündert. "Fein Werr (Wetster) vun Dag, Trien," ruf ich ihr zu. Grenzenloses Erskaunen. Die Blumen entfallen ihr; und sie wackelt, so schnell es geht, beschämt von danuen. Ich werde ihr nach dem Kaffee einen großen Strauß schicken.

Geboren werden, Essen, Berdauen, Dantes Panthertier, Fortpflanzen, Schlafen, Sterben. Irgendwoher, unermeßelich weit her, klang ein langes, schrilles, abscheuliches Lachen. Vom Sirius vielleicht? Merkwürdig, mir fiel eine alte danische Kammerherrin ein, die mit ihrem sehr breiten Munde, mit den sehr schmalen, trockenen Lippen immer zu lachen schien. Sie war Voltairianerin, hatte mit diesem körperlich viel Ahnlichkeit und aß ungeheure Massen von Austern. Nie werde ich vergessen, wie ihre Augen suchten, wurden ihr diese Schaltiere vom Diener zur Auswahl gesreicht. War das ihr Lachen? Lebt sie jest auf dem Sirius? Aber wenn sie dort keine Austern sindet?

Die Menschen sind wirklich nicht so schlimm, wie immer gesagt wird; man muß die Bestie nur streicheln.

Ia, ja, was die Weiber anbelangt . . . "Wie, was? Was die Weiber anbelangt? Was soll das heißen?" Nun eben . . . was die Weiber anbelangt . . .

Ganz stiller Sommerabend. Ich starre auf eine mäßig große Siche. Die langgezognen, graugrünen Blätter schlasen; der Baum schläft, Alles schläft. Inst über ihrer Mitte, handbreit hoch, blitzt ein großer messinggelber Stern. Die Siche ist der deutsche Urbaum, und doch muß ich bei ihrem Anblick, besonders in Mondscheinbeleuchtung, an ferne, fremde, südliche Gegenden denken. Und ich denke und denke und träume und träume . . Aber wo ist der große messinggelbe Stern geblieben? Nun steht ein ganzer Kranz von blitzenz den Welten über ihr, aber der eine Stern, der eine große Stern ist weg. Die Esche mit dem einen Stern: welch schones, sanstes Bild. Ich will es morgen Abend wieder erwarten.

Wildenbruchs "Neues Gebot" gelesen. Der zweite Aft ist der beste: Das Gezerre in der Kirche mit der Vahre, auf der die schwangere deutsche Königin ruht, ist prächtig gezeichnet: leidenschaftliche Bewegung. Als Hauptperson der kerperlich große, starke Priester Wimar Knecht mit dem Heldenherzen, mit dem großen Ernst des Mannes Gottes. Über dem ganzen Drama liegt eine Keuschheit, eine Reinsheit wie ein heller, wolfenloser Morgenhimmel. Niemals ist die Heiligkeit der Ehe, das Glück der zufriedenen Ehe, der Schmerz über die ruchlos getrennte Ehe, so gegeben wie in dem "Neuen Gebot". Es ist das hohe Lied der deutschen Ehe. Wird Wildenbruch bestehen, werden nach Jahrhunderten seine Stücke noch aufgeführt? Sicher. Dhne sedes Vild, ohne sede Metapher, liegt Wildenbruchs Ge-

heimnis im dramatischen Aufbau, im wilden Vorwarts und doch ruhigen Auslaufenlassen. Seine Sprache versteht jeder. Der Straßenjunge auf dem letten Platz und der Zuschauer im Rang, alle folgen mit gleichem Juteresse, mit gleicher Begeisterung den Vorgängen auf der Bühne. Und so soll es sein.

Neulich durchblätterte ich in einem unserer Bilderbücher eine Novelle von ihm: "Sommervergnügen auf dem Lande." Ich habe selten etwas so Langweiliges gefunden. Hat er uns nicht gerade in der Novelle Vorzügliches geschenkt? Und dann auch hat er sich in "Vergnügen auf dem Lande" über die Jagd lustig gemacht. Das nehm ich ihm bitter übel. Ich will doch gleich nach Jan Peters, dem Hufschmied im Dorf, schicken, ob er Zeit hat. Er ist hier mein liebster Jagdkumpan. Und morgen ist das erste Treiben; ich habe die Husarenoffiziere aus der nächsten Garnison eingeladen. Iohann, schau nach den Sektbuttels.

Der Geizhals wird weniger beneidet als der Sperling auf seinem Dache. Der hat doch wenigstens etwas von seiner Flügelfreiheit.

Robert Schumann, Schubert, Robert Franz, Brahms heißen unsere großen Liedertonsetzer. Dies Beispiel ließe sich leicht ergänzen im "teutschen Tichterwald" und in der Malerei. Abt und Kücken: Hm, Hm. Nun, nun . . . der deutsche gesangfestseiernde, bardengebrüllanstimmende und dann bierangefüllte Millionen= und Abermillionen=Phili—"Pst, pst, immer sachte mit die jungen Pferde," hörte ich einst einen Unteroffizier sagen, als einer seiner Kameraden etwas unvorsichtig in den Tag hineinreden wollte.

In der letten Nacht wachte ich um zwei Uhr auf. Ein Bogel sang im Garten, wie ich es nie gehört hatte. Das war ein Singen im Traum. Ich öffnete leise das Fenster.

Noch lag die Dammerung. Der Vogel sang weiter; aus einem Kastanienbaum, der seine großen Blätter schwer hängen ließ. Es war kein eigentlicher Gesang, kein leises Zwitschern; ein fortwährendes süßes, unschuldiges Kindersgeplauder. Der Trieb zum Leben war noch nicht in dem schlaftrunknen Vogel. Er träumte wirklich. Wie lange, lange hab ich ihm zugehört. Endlich kam ein rascher Windskoß und fuhr wie ein Polizeidiener durch Vusch und Vaum, im Vorbeigehen rusend: circulez, messieurs, circulez! und gehorsam singen die Blätter an, sich zu bewegen. Mit meinem Vögelchen wars vorbei. Es schwieg, und gleich darauf hörte ich aus dem Kastanienbaum den Hänfling. Ich wußte nicht, daß der so früh sein Stimmchen erschallen läßt; ich hatte ihn immer für einen Langschläfer gehalten.

Heute meine liebsten Psalmen gelesen, den 31., 38., 51., 104., 126., 140., 142. David, der Dichterkönig, muß bis an seine lette Stunde wie ein naives Kind gewesen sein. Wie lieb ich ihn. Hätte ich an seinem Sterbelager gestans den, ich wurde ihm schluchzend die Hände geküft haben.

Bei der alten Tante Amelia zu Tisch gewesen. Wie kann man den wahrhaft abscheulichen Namen Amelia führen; man denkt sofort an den Feuilletonroman. Tante Amelia ist so süß, so gut, so engelsmild. Sie hatte die Pfauen auf die Terrasse zusammentreiben lassen, daß wir es vor dem Geschrei dieser eitlen Bögel nicht aushalten konnten; dazwischen schalte die Stadtmusik aus unserm Nachbarnestchen. Dieser hatte sie auf dem Valkon im Speisesaal die Plätze angewiessen. Und nun das Getute der Bläser und das Gekreisch der Pfauen zusammen! Die geladne Gesellschaft bestand aus lauter Leuten, die sich gegenseitig nicht sehen können. Mir gegenüber hatte die Tante sich vom Verwaltungsbeamten Grasen Virkenstock führen lassen. Sie weiß sehr wohl, daß ich diesen Kerl in den Tod hasse, daß sich mir die Eingeweide

umdrehen, daß ich meine Suppe nicht essen kann, sist er mir gegenüber. Ich glaube, Graf Birkenstock hat ein Herz so kalt wie ein eingefrorner Hausschlüssel. Der Kerl hat übershaupt kein Herz. Er ist nur Paragraph, Berfügung, Amtsblatt, Kreisblatt. Ein widerwärtiger Kerl. Und er hat mir doch nichts getan. Das Merkwürdige ist, daß ich bestimmt fühle, daß ich ihm genau ebenso zuwider bin. Gegensseitige Idiospnkrasse. Ach, die alte Tante Amelia ist so süß, so gut, so engelsmild...

嫁

Von Schillers Gedichten gefällt mir unzweifelhaft am besten: Der Pilgrim.

**3**:

Heut gelesen zum so und so vielten Male: Heinrich Kleists "Penthesilea". D du Dichter! Selbst Goethe, der "milde", verstand dich nicht. Welcher Ruhm für dich.

Denn wie die Dogg entforpelt mit Geheul In das Geweih des Sirsches fällt; der Jäger, Erfüllt von Sorge, lockt und ruft sie ab, Jedoch verbissen in des Prachttiers Nacken, Tanzt sie durch Berge neben ihm und Ströme Fern in des Waldes Nacht hinein . . .

... Seht, wie sie mit den Schenkeln Des Tigers Leib inbrunstiglich umarmt! Wie sie, bis auf die Mahn herabgebeugt, Hinmeg die Luft trinkt lechzend, die sie hemmt! Sie fliegt, wie von der Sonne abgeschossen: Numidsche Pfeile sind nicht hurtiger! ...

Bei allen hohen Göttern, die uns schüten, Sie machst zu seiner Größe schon heran! Sie atmet schon, zurückgeführt vom Winde, Den Staub, den saumend seine Fahrt crregt! Der rasche Zelter wirft, auf dem sie reitet, Erdschollen, aufgewühlt von seiner Flucht, Schon in die Muschel seines Wagens hin!...

Soll ich ben seitnen Lat noch niederreißen, Daß ihr bas Herz mir harmlos schlagen seht?...

Still auch auf biese Tat wards, Peleidc; Nichts ais ber Bogen ließ sich schwirrend hören, Der aus ben Handen leichenbleich und starr Der Oberpriesterin daniedersiel. Er stürzt, der große, goldene, des Neichs, Und klirrte von der Marmorstufe breimal Mit dem Gedröhn der Glocken auf, und legte Stumm wie der Tod zu ihren Füßen sich . . .

\*

Das ewige Geschimpfe auf Pfaffen und Junker zeugt von wenig Bildung und Menschenkenntnis. Es gibt doch unter den Eckenstehern auch einige, die keine Engel genannt werden konnen. Seien wir gerecht: Schweinehunde gibt es in jedem Stande, und zwar nicht wenige.

\*

Ich ritt durch den Wald, um auf dem Vorwerk Horst beim Pachter einen Besuch zu machen. Vor dem Schlößchen liegt eine Sphinx in Löwengröße; sie ist sehr alt, zerbröckelt, ein Ohr fehlt ihr. Tropdem brütet sie weiter. Der Weg zum Schlößchen ist dicker Sandweg. Ich reite und reite, Schritt vor Schritt. Einzelne Sonnenfunken fallen durchs Laub auf den Weg. Nun bin ich angekommen. Halt! An der einen Seite des Sphinxleibes steht ein junges hübsches Vauernmädchen, auf der andern ein junger hochgewachsener Rnecht. Sie scheinen sich in ein Gespräch vertieft zu haben. Nun biegen sie sich über den Leib zu einander — etwas unbequem allerdings — und küssen sich. Mir schien das Rätsel gelöst. Ich wandte still mein Pferd. Ein Kuckuckrief. . .

Zu den höchstens zwanzig "Dichtern", die Deutschland seit Walther und Wolfram hervorgebracht hat, gehört sicher Theodor Storm. Er ist einer meiner Lieblingsdichter. Ich bin im Bann, gefesselt, angestarrt von einer mich umringeln»

den schönen Schlange, wenn ich ihn lese. Irgend ein Klang, ein tiefes Beruhigtwerden durch die Farbe, die Sprache, ein Hauch . . . ich weiß nicht, was mich festhält; aber so war es schon, als ich als Knabe sein "Immensee" las, und genau dasselbe fühlte ich heute beim Lesen seiner Novelle "Ein Fest auf Hadersleevhuus." Storm, wie es Turgeniew gestan hat, schreibt als Grandseigneur und wie ein Grandseigneur: nur dann, wenn es ihm beliebt, wenn ihn sein Gen ius zwingt. Außer Turgeniew hat sich nur Theodor Storm so innig in die Natur versenkt und weiß diese als Hintergrund zu gebrauchen.

\*

Calderons "Standhaften Prinzen" zum zehnten Mal ge= lesen. Einfach göttlich. Jeder Mensch ist ein standhafter Prinz.

\*

Das menschliche Leben gleicht einer kurzen Eisenbahnfahrt von der Wiege bis zum Grabe. Schön! Aber wie ich weiter las: nur eine Station: Station Gegenwart. Eine Sekunde Aufenthalt. Das ist Unstun. Weiter wurde das Vild ausgeführt (auf der Station Gegenwart): "Schaffener, können Sie mir nicht ein Glas Glück besorgen. Es ist so heiß, so heiß." Schaffner: "Hier wird nur sehr selten Glück verzapft. Aber warten Sie nur noch wenige Minusten, und wir sind an der Endstation. Dort ist es sehr kühl. Da finden Sie Alles."

\*

Schornsteinfeger, Staatsanwalte und Fischverkaufer werden mir furchtbare Manner bleiben bis ans Grab.

\*

Bei Steenhovens war große Herrengesellschaft. Biel ges
sprochen über die niedrigen Butterpreise und über die Engensburger Rasse. Das Gespräch kommt, merkwürdig, auch einsmal auf einen andern Gegenstand: Ein junger Gutsbesitzer

behauptet, daß ihm die Brombeere die liebste Frucht sei. Ihm schmeckten Brombeeren besser als Spargel. Großes Gelächter.

Erzählen, erzählen: wer und was ist Ihr Lieblingsdichter, Lieblingskomponist, Ihre Lieblingsfarbe, Ihr Lieblingsbaustil, Ihr Lieblingstier, Ihre Lieblingsspeise, Ihr Lieblings=

baum, Ihre Lieblingsblume usw.

Der junge Mensch beginnt: "Das Nibelungenlied. Rosbert Schumann. Perlgrau und Eidottergelb nebeneinander. Ein kleiner offener griechischer Marmortempel mit sechs dorischen Säulen, hinter ihm im Halbkreis ein alter Eichenshain. Der Keiler. Die Eule. Erbsensuppe nach der Jagd; Rubazigarre auf dem Halt nach der Jagd. Die Birke. Des Geruchs wegen der Jasmin, sonst die Schlehdornblüte; gleich darauf weiße und lila Syringen (ohne Blätter) in einer dickbauchigen braunen Majolikavase."

"Das sind ja nette Lieblinge," brullte der dicke dumme

Baron Ruhlen. Alles lacht.

Einer ruft: "Und welche Tage des Lebens halten Sie zu leben wert?"

"Den Jagdtag und ben Gefechtstag."

"Ihr Lieblingswein? Ihr Lieblingsbier?"

"Ahrbleichart und Pilsener."

"Und die Weiber, die Weiber, he, he," mischt sich wies der der dicke dumme Baron Kuhlen ein. "Jest fangen wir ihn. Nun, nun?"

Aber der junge blonde Gutsbesther antwortet, doch ein leichtes Rot war bliplang auf dem gebraunten Gesicht besmerkbar gewesen, ruhig: "Schlank muß sie sein. Sie muß halbgeschlossene, schläfrige, dunkelbraune Augen mit sehr langen schwarzen Wimpern haben."

"Anpreisung des Sklavenhandlers einem Sultan," lacht

einer dazwischen.

Der junge Gutsbesitzer lagt sich nicht storen:

"Sie muß sanft sein, ihr Gang ruhig, schwebend, wie eine Konigin . . . und doch demutig" . . .

Stimmen durcheinander: "Pyramidal . . . Das glaub ich . . . Seht den kleinen Hummelsbuttel an" (so hieß der Gutsbesitzer) . . . "Donnerwetter, auch mein Geschmack" . . .

Die bevorstehenden Wahlen laden jetzt von den Zungen ab. Ist das ein Geschrei! Baron Ruhlen wird hitig. Das ist sein Fall. Von Wahlbetreibungen und Rotwein lebt er. Tagsüber lärmt er, jahraus, jahrein, über die neuen Wah-len; abends ist er immer betrunken, was ihn, sonderbar, nie den andern Morgen belästigt.

Der Wein löste die Mäuler. Ein neuer Käse wird besprochen. Dann Zoten, kärm und schließlich: Meine Tante, deine Tante. Ich spiele leidenschaftlich gern. Es ist eine so angenehme Aufregung. Grade will ich hundert Mark auf die Neun setzen (vorzügliche Nummer!), als mir ein Diener ins Ohr flüstert, daß mein Pferd vor der Tür stehe. Ich hatte es absichtlich so ins Werk gesetzt. Mit polnischem Abschied drücke ich mich. Auf der Freitreppe steht schwanstend der Baron Kuhlen; er beugt sich über das Geländer. Schreckliche Gurgeltone. "Halt mir doch den Kopf, du Schlingel", ruft er einem Diener zu. Ekelhaft. Der Baron ruft mit tränenden Augen: "Ausgezeichnete Idee . . . Was, immer noch nicht? Ich bitt Sie doch . . . Wenn Sie Herrn von Müller wählen" . . Neue Gurgeltone . . . Ekelhaft . . . Ich sprenge in den Mondschein hinein. Alls mählich wird die Gangart ruhiger.

Ich trabe durch die kostliche Mondnacht.

Ich trabe und trabe. Ein langer, meilenlanger Trab durch die Sommermondnacht. Welt, o Welt, wie bist du schön! Ich trabe englisch, ich wiege mich, ich reite wie im Himmelreich . . . Nirwana . . .

Ich werde so milde. Selbst Baron Kuhlen ist mir nicht mehr widerlich. Jedes Tierchen hat sein Plässerchen. Ein sedes Nas hat seinen Spaß, sagt ein Bolkswort. Laßt ihm doch sein Bergnügen. Der eine so, der andre so; wenn nur jeder so viel ihm Genehmes (wie kärglich an und für sich) auf Erden herausschlägt, als er kann. Und Varon

2\*

Ruhlen liebt die Aufregungen der Wahlen und den Rot= wein . . Milde, milde, milde urteilen.

Regentage. Viel gelesen.

Die Epistel St. Jakobi. Paulus und Jakobus. Den einen denke ich mir als einen großen, breitschultrigen, mutigen ritterlichen Mann mit Felsenüberzeugung; den andern klein. schwächlich, gelehrt, noch nicht recht lassenkönnend von seis nem Totetotegott des alten Testaments und doch voll hoher Begeisterung für die Lehre des Erbarmers:

Ein reiner und unbestedter Gottesdienst vor Gott dem Bater ift ber: die Waifen und Bitwen in ihrer Trubsal besuchen, und sich von der Welt unbestedt behalten.

Es wird aber ein unbarmherzig Gericht über ben geben, ber nicht Barmherzigfeit getan hat; und die Barmherzigfeit ruhmet fich wider bas Gericht.

Denn wer da weiß, Gutes zu tun, und tuts nicht, dem ists Sunde. Rapitel 3 Vers 8 ist der Wappenspruch für jede kleine Stadt der Erde.

Wie über jeden Begriff kleinlich und engherzig denken wir Menschen, alle, ohne Ausnahme.

In Vetreff des königlichen Dienstes halt ich es mit dem alten Obersten von Kottwit:

Schütt ich mein Blut dir an dem Tag der Schlacht Für Sold, seis Geld, seis Ehre, in den Staub? Behüte Gott, dazu ist es zu gut! Was! meine Lust hab, meine Freude ich, Frei und für mich, im stillen unabhängig, An deiner Trefflichkeit und Herrlichkeit, Am Ruhm und Wachstum deines großen Namens! Das ist der Bohn, dem sich mein Herz verkauft . . .

Gewehr und Tasche liegen neben mir. Ein kleiner verstrüppelter Sichenbusch auf einer Anhöhe gibt mir Schatten. Ich habe gefrühstückt: Butterbrot, kalte Gier, gebratene Ripspenstücken, Rotwein. Neben mir, zusammengerollt, ruht mein Hund.

Nun zieht der Rauch meiner Zigarre um die frausen Eich= buschblatter. Ich recke mich und lasse, behaglich liegend,

meine Augen über die Landschaft schweifen.

Wie viel hundert Mal hab ich schon an dieser Stelle gessessen, gestanden, ins Land hineingeschaut; und immer wiesder, wohl durch die wechselnde Beleuchtung, ist mir die Gegend wie neu. Sie hat etwas Kindliches. In unabsehsbare Ferne hinein Wiesen an Wiesen, ein kleiner Fluß, den Sommerdeiche begleiten, ein tiefsandiger Weg und ein kleines magres Erlenholz von wenig Geviertruten. Das ist Alles, aber auch Alles, was zu sehen ware. Kein Haus, kein Mensch, so weit mein Blick reicht. Ah, liegt darin der Zauber?

Die Wiesen sind heute übersat mit Vergismeinnicht; aber das Blumchen ist vom Sonnenbrand schon ganz verblichen. Verblaßt "Vergismeinnicht" so bald, so bald? . . .

Ich faulenze, ich träume . . .

Am Rande des Erlenwäldchens wird es plötisch lebendig. Einige Herren, gekleidet wie am Ende des achtzehnten Jahrshunderts, treten lebhaft hin und her. Sie scheinen etwas abzustecken, einen Raum. Nun ziehen sie sich wieder ins Holz zurück. Zwei Männer erscheinen. Sie halten gesenkte Pistolen. Der eine von ihnen nimmt einen Gegenstand hersvor. Ists ein Brief, ein Bild? Er küßt ihn leidenschaftlich. Der andere steht ruhig. Nun drehen sie sich die Rücken zu. Wird gezählt? Eins, zwei, drei. Beide wenden sich mit kurzem Ruck zu einander. Zwei Schüsse fallen zu gleicher Zeit. Ich höre ganz schwach den Knall, ein feiner Rauch zieht in die Höhe. Der Herr, der den Gegenstand so stürmisch gestüßt hat, liegt regungslos am Boden. Der andre steht fest, sinster, ohne sich zu rühren. Nun zeigen sich bestürzt —

Aber ich träumte . . . träumte . . . Alles ist ja so feierlich, so still, so ruhig. Mein kleines Erlenwäldchen, du hast noch kein Menschenblut gesehen.

Und wieder strecke ich mich behaglich aus.

\*

In diesen Wochen las ich die "Geschichte der deutschen Literatur" von Frang Birich. Die beiden erften Teile find von einer Frische wie Seewind, einem wohltuenden Gelbfturteil. Doch mal was Anderes. Aberall ift Birich ans regend zum Mitklang ober Widerspruch, felten landlaufig. Jede Langeweile ift verbannt. Bravo! Mur die letten Rapitel im britten Teil haben mich in maflose Berwunderung gefett. Der Berfaffer stellt den Lefer gewissermaßen als Bu-Schauer auf eine Balbe in ben Alpen. Gin fteiler, in Die Tiefe gehender Gletscher liegt Dieser in nachster Rabe. Und nun laft er vor dem erstaunten und vor Erstarrung gar nicht zu sich kommenden Beobachter einige tausend ber neueren und neuesten "Dichter" in rasender Geschwindigs feit hintereinander den Gletscher hinabsausen. Gelbft die "Dichterinnen" machen diese schnelle Rutschfahrt mit. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, daß alle diese liebenswurdigen Manner und Frauen und Jungfrauen ftark tuchtiger renntierlederner Bosen bei diesem Bastdunichtgesehn bedürftig find.

Als Alles vorübergeflitt war, wartete ich noch einige Augenblicke: Ich glaubte, daß nun auch noch, als Beschluß, Mutter Muse selbst, diese alte Here, auf einem Besenstiel

vorbeisegeln murde. Aber sie blieb ans.

\* \* \*

#### Im Redder.

Schon um fünf Uhr früh hielt mein Jagdwagen vor der Tur. Hinein und weg! Rolf und Sven begleiteten mich mit großen Sprüngen und mit Gebell; aber bald laufen sie lautlos, mit hängenden Zungen, neben den Rädern.

Nichts Frischeres als solche rasche Morgenfahrt.

Es war regnerisch; nach heftigen Gewittern naß und fühl geblieben. Alles ist eigentümlich beleuchtet: dort der wie verlassen stehende einsame Vaum, hier die über mich weg ins Vrachfeld fliegende Saatkrähe.

Einmal lasse ich halten. Ich muß im Anick einem Birkenstämmchen zu Hilfe kommen, das ganz vom Sichengestrüpp erdrückt wird. Mein Sagdmesser schafft bald Vefreiung.

Dankbar schnellt das Stammchen in die Sohe.

Weiter.

Im Suden und Westen ruht ein gleichmäßig mausefarbener Himmel, unter dem kleine zerzupfte weiße Wolken schnell
vorüberziehen, als hätten sie eine eilige Post zu besorgen.
Eines dieser Wölkchen gleicht erstaunlich einem großen Frosch,
der sich aber augenblicks in einen Hund verwandelt, um
dann ganz zu zersließen. Die Gesträuche und Büsche, die
Erlen, Eichen, die Nußblätter, die Farren, Alles ist frisch
grün. Note Gistbeeren und die Frucht der Ebereschen gucken
hervor. Tausende von Brombeeren, von denen viele schon
die tiefschwarze Farbe zeigen, ranken an den Wällen.
Zwischen ihnen hat zahlreich eine magere, mittelgroße, gelbbraun gefärbte Spinne ihre Netze gespannt; die nahe aneinander liegenden Vorderbeine gleichen ganz kleinen Gemskrickeln.

Und nun die Haide. Sie blüht. Was ist da mehr zu sagen. Du Aschenbrödel der Natur, du Menschentrost, du heiliger Hort der Einsamkeit, wie lieb ich dich, wie lieb ich dich, wie lieb ich dich.

Vorbei.

Auf einzelnen Feldern steht noch Buchweizen in Garben. Ein roter Schimmer liegt auf den Stoppeln.

Auf andern Roppeln wird schon gepflügt. In den Karstoffeln hacken neben einander alte Weiber, eifrig mit dem Herausnehmen der Knollen beschäftigt.

Mus dem Buchenbusch am Wege flingt bas Gefrachz ber

Baher.

Das große Tal, das von der Höhe gleichmäßig abfällt, wird überall von hochliegenden Wäldern, die kaum erkennbar im gleichmäßigen Grau liegen, begrenzt. Vor ihnen stehn schwarze kleinere Gehölze wie eine Postenkette. Auf einer baumlceren Auppe ragt ein alter viereckiger dicker Turm wie eine Warte.

Reinem Menschen bin ich noch begegnet. Nun fahrt ein Planmagen im Schritt vorbei, unaufhörlich umkreist und umbellt von einem weißschnauzigen Pudel.

Der Wagenlenker und ich begrüßen uns. Wir sind alte Bekannte. Es ist Peter Ras (er handelt mit Rase).

Weiter, weiter.

Durch den Redder kann ich heut nicht fahren. Er ist zu eng. Ich steige aus. Die Sonne bricht durch. Nun wandre ich, den Wagen zurückschickend, durch die tiefe Poesse eines einsamen Redders.

Redder heißt in Schleswig-Holstein ein enger, mit Anicks eingefaßter Weg, der auf Koppeln, in kleine Gehölze, oft im Felde auf der Haide verläuft. Namentlich im Sommer kann ein Wagen kaum durchkommen, so eng ist er von Wall zu Wall. Raupen, Spinnen, Blätter, Blüten, Fliegen fallen auf Kutscher und Gefahrene, wenn sie durchziehn.

In den hohen, üppigen Anicks stehn dicht durcheinander und ineinander Schlehdorn, Haselnuß, die Heckenrose, Holunder, Erlen, Hainbuche, Zwergeichen. Wie sich das alles undurchdringlich zusammenschiebt. Rein Luftzug kann durch.

In den Zweigen sind Beu und Getreidehalme hangen geblieben.

Unter dem Busche stehn in prächtiger Fülle Farren (unsere nordischen Palmen), Brombeeren, Hülsen mit ihren wie glanzend gefirnisten stackligen Blättern; da wuchern tausend und tausend Blumen, oft gibt es ganze Lilastellen. Stiefmutterschen, Taglichtnelke, Ehrenpreis, Primeln, Kornblumen, Löswenzahn.

Und wie das frabbelt und fribbelt und spinnt und lauft und schwirrt und flirrt und summt.

Rlatsch! nimmt sich ein Bolk Rebhuhner hinterm Zaune auf.

Rein Mensch! D du schone Stunde!

Ploglich ein Hecktor. Ein frischer Luftzug weht mich an, und weit, weit sehe ich über die Felder auf blaue Hügel, auf bligende Gehöfte, auf dunkle Walder.

Nun muß ich meinen Redder verlaffen.

Bald bin ich wieder zu Hause.

Noch trockne ich mir den Schweiß von der Stirn, als Frau Hinrichsen eintritt und mir mit Grabesstimme zus flüstert:

"De Fru Geheimratin is buten."

"Was, wie? Die Frau Geheimrätin? Bist du toll, Wieb."

"Nå, herr, se is buten."

Das fehlte noch, diese alte unangenehme Tante Geheims råtin! Will womöglich wochenlang hier bleiben; mir die paar stillen Tage stören.

Wie ich sie hasse, das kaltherzige Weibsbild, das nur sich und die Anzugfrage kennt. Ich hasse sie wegen ihres eisigen Herzens, wegen ihres Hochmuts.

Noch immer steht meine alte Haushälterin vor mir. Sie sieht mich scheu von der Seite an. Ein teuflischer Gedanke arbeitet in mir; er zeigt sich wahrscheinlich an meinem Munde, diesem echten Seelenverräter.

"Führe die Frau Geheimrätin auf ihre Zimmer und entsschuldige mich, daß ich nicht sofort mich ihr zur Verfügung stellen könnte. Es ist gut."

Miebke Hinrichsen will gehn.

"Wieviel Koffer hat sie diesmal mit?" frag ich noch.

"Dat fund woll tein Stud mit de ganze Bummelaasche."

"Es ist gut," wiederhole ich noch einmal ernst.

Wieb ist verschwunden.

Nach einigen Minuten steht mein Rutscher Jochen vor mir, den ich habe rufen lassen.

Unsere Unterredung dauert fast eine Viertelstunde. Ends lich fage ich ärgerlich:

"Gund wi Frunn (Freunde), Jochen, oder nich?"

"Na, denn is mi dat of heel einerlei, Herr; denn man to." Und auch Jochen ift verschwunden.

Ich bin mit meiner schwarzen Geele allein.

Tante Geheimratin ist beim Mittagessen erquisit (Verzeihung für das Fremdwort) gekleidet; als wenn sie zu einem fürstlichen Empfang befohlen sei. Das muß dem alten Frauenzimmer der Neid lassen.

Nach dem Effen biete ich ihr den Arm.

"Der Wagen steht vor der Tur. Ich denke, wir machen eine Spazierfahrt, liebe Tante."

Bald stehn wir draußen.

Aber was ist das? Eine uralte Karrete wartet auf uns, bespannt mit den beiden Milchwagengaulen; der eine Braune ist sogar ganz blind.

Ich schimpfe auf Jochen. Jochen fuchtelt leise mit der

Peitsche, und ruckt und ruhrt sich nicht.

"Nun, es wird gehn," meine ich; "wir fahren umso lang= famer, und umso besser kannst du dir unsre Gegend be= trachten."

Ab.

Ich schiele und schiele, und richtig: wir fahren in den alten Redder hinein. D, du ahnungelose Sante.

Bald sind wir mitten in dem engen Wege. Es hagelt Fliegen, Schnecken, Spinnen, Raupen, Dornen, Blåtter. Ab und zu fährt ein garstig Zweiglein über den Sonnenschirm, unter den Sonnenschirm, übers Gesicht, unters Kinn, über den Hut.

"Um des Himmels willen, laß uns umkehren; ich beschwöre dich."

"Das ist hier leider unmöglich, Liebe. Jochen, fahr to,

Jochen tut, als wenn er emsig die Peitsche braucht. Wir kneifen uns so durch.

Endlich: Der Ausgang ist erreicht. Meine Tante sieht aus, als wenn sie in einer Schlacht gewesen ist. Sie ist in Dhnmacht gefallen, in eine wirkliche.

Wir halten. Jochen und ich bespritzen sie mit Wasser aus einem kleinen Kuhteich; saubern sie von dem Geziefer, von

Blatt und Dornen.

Um Abend schon, mit dem nachsten Zuge, war meine innigst gelichte Sante abgereist.

Die fommt nicht wieder.

Ob sie mich in ihrem Testament bedenken wird, bin ich zweifelhaft geworden.

#### Die Schlacht bei Stellan. 1201.

Ich saß in einem Nachbardorf an einem köstlichen Abend auf dem Balkon des Wirtshauses "Zum grünen Elefanten"; oder hieß es "Zum lustigen Hinrich", oder "Die Tonhalle"? Ich habe den Namen vergessen. Die freundliche Wirtin hatte mir von ihrem guten Rum, aus der Ecke links, einen Grogk gebraut und nach meinem Platz gebracht.

Die Aussicht ist "nicht weit her". Rechts wird sie begrenzt durch Baumgruppen. Gegenüber liegt das Dorf Stellau. Das scheunenähnliche Gebäude, die Kirche, ist deutlich zu

erkennen.

Es ist ganz still.

Zwei rote, geflickte Segel ziehn hintereinander langsam stromab. Klar tont von den Wiesen herüber das eintonige, eigensinnige Schnark-Schnark des Wachtelkonigs. Noch immer habe ich keinen gesehen, geschweige geschossen, obgleich ich grade in den letten Tagen zu diesem Zweck mich den Mahern angeschlossen hatte. Er schlägt Menschen und Hunsden zu gern ein Schnippchen.

In dem unter mir liegenden Garten pflückte ein hubsches,

blondes Madchen Blumen.

Große Stille.

Aus einem entfernten Hofe klingt folgendes, sich kurz abwickelndes Gespräch zu mir her. Eine Weiberstimme: "Jung, wo hest du de Hark?" Eine Anabenstimme: "De hett Hinnerk toletz hatt." Eine zweite Anabenstimme: "Dat is jo ni wohr." Die erste Anabenstimme (rasch): "Dats doch wohr." Die Untersuchung scheint sich im Hause forts zusezen, denn ich höre nichts mehr.

Die lette Schmalbe ift endlich zu Rest geflogen, die erste

Fledermaus geistert durch die Dammerung.

Im Often zwängt sich die volle Scheibe des Mondes aus der Erde. Er steigt hoher und hoher. Alles ist übergossen

von seinem Licht.

Aus den geöffneten Kirchenturen in Stellau, ich höre es deutlich, klingt schwacher Orgelton. In der Kirche und um die Kirche herum, ich sehe es deutlich, werden Fackeln und Lichter hin und her getragen: Wie Nonnen gekleidete Edelfrauen suchen unter den Toten und Berwundeten ihre Manner. Zwei Tage zuvor war hier eine große Schlacht geschlagen zwischen Graf Adolf dem Oritten, aus dem erslauchten Geschlechte der Schauenburger, und Herzog Waldemar, dem späteren König "Waldemar der Sieger" von Danemark.

#### Im Mai 1201.

Der achtzigjährige Timm, der Pfeileschnitzler, saß vor sei= ner Tur in Itehoe. Die rauhen Arme konnten nicht mehr mit der früheren Kraft den Hammer schwingen, und so hatte sich der alte Waffenschmied aufs Pfeileverfertigen ge= leat. Und darin war er Künstler.

Ein eigentümlicher Kauz das, der alte Timm. Hatte er eine besondere Freude an einem gut gelungnen Geschoß, war ihm die Verbindung von Eisen und Rohr, von Elsensbein und Holz, von Stahl und Fischgräte zu seiner Zufriesdenheit geglückt, dann pflegte er zum Schluß ein Wort hineinzuarbeiten: Verblute an mir. Ich bin der Tod. Wess

halb bist du mir nicht ausgewichen. Du fußt fein Madchen mehr. Marr, was willst bu leben. Sortest du mich nicht

fliegen. Die Bolle grußt dich.

Der Pfeil, an dem er im Maisonnenschein auf seiner Bank schnitt, war von außergewöhnlicher Schonheit: Auf dem Elefantenzahnstiel hatte er eine breiwiderhatige Stahlfpige fest verlotet. Die Prachthalsfedern eines Erpels zierten hinten den Schaft. Und eben hatte Timm die Inschrift beendet: Ins Berg der Schonften Ronigin.

Just ließ er den Todesspender in der Sonne spielen, ein findisches boses Lacheln nicht unterdrückend, ale der dritte Graf von Holftein aus dem Baufe Schauenburg, Berr Adolf,

an ihm vorüber ritt.

"Zeig beine Arbeit, Timm," und ber Graf nahm ben ihm ehrerbietig überreichten Lebenserlofer prufend in Die Band.

"Was folls mit ben frausen Zeichen, Timm?"

"Ins Berg ber schönsten Ronigin," antwortet grinfend ber Greis.

"Ich nehm ihn mit; hole das Geld dir von Ofterhof ab." Und dann ritt Graf Adolf, das Wort "Ins Berg der ichonften Konigin" oft wiederholend, feines Beges.

Timm der Pfeilschnikler sah ihm blode nach, die schwachen Augen mit der magerecht gehaltnen Band gegen die Sonne

schützend.

# Anno Domini 1190.

Vor elf Jahren war Graf Adolf der Dritte dem Rufe seines faiserlichen herrn, mit diesem bas heilige Grab guruck zu erobern, gefolgt.

Allgemein mar die Riesengestalt bes Holsteiners, wenn er jur Geite des breitschultrigen, mittelgroß gewachsenen Rais fere ritt, aufgefallen; er überragte ihn um Saupteslange.

Der fluge Friedrich Barbaroffa mit feiner im Glud und Unglud gleichbleibenden suddeutschen Frohlichkeit und Liebenswürdigkeit, mit seinem tiefen Humor, den der finstre, nüchterne Holsteiner nicht imstande war zu begreifen, konnte nicht umhin, den Grafen zu necken, wo sich ihm Gelegensheit bot. Doch hielt er große Stücke auf ihn. Bei Ikonium, als von einem Elefantenturm der deutsche König mit Pfeilen überschüttet wurde, hatte Herr Adolf die Strickleitern, die an dem mächtigen Tiere im Wirrwarr des Gefechtes aufzuziehen vergessen waren, erklettert und oben eine große Verzwüstung unter dem Heidengezücht angerichtet. Er allein. Sein gutes Schwert, das ihm Timm, der Waffenschmied, geshämmert hatte, in den Zähnen haltend, war er, die Rechte zum Eingreifen in die Leiter benußend, die Linke den Schild mit den drei Nägeln Christi zwischen den Nesselblättern im Wappen gegen den Geschoßhagel hochhaltend, kühn hinaufzgedrungen.

Noch finstrer als gewöhnlich trabte er heute neben dem stark ergrauten Rotbart. Dem Kaiser zur Linken tanzte mit seinem friesischen Fuchs der zwanzigjährige Herzog Waldes mar von Südjütland. Der junge Herzog war das Gegensbild des stets die Stirn faltenden Grafen. Der holsteinischs mißtrauische Herr Adolf trug auch in der glühendsten Hiße vorsichtig den schweren Eisenpanzer; Herr Waldemar, wenn

fein Rampf in Aussicht stand, ritt im Seidenwams.

"Ihr Herren," sprach der leutselige Kaiser gutgelaunt, "wenns euch gefällt, so machen wir heut Abend, wie schon

vorhin ichs euch vorschlug, dem Streit ein Ende."

Der Zank, der zwischen Adolf und Waldemar ausgebrochen war, hatte folgende Ursache: Dem Holsteiner
war unter andern Beutestücken ein sechzehnjähriges Sarazenenmädchen zugefallen. Mirrjah war dem murrischen Grafen als gehorsame Sklavin bisher gefolgt, als sich vor wenigen
Tagen im Zelte des Holsteiners ihre Augen mit denen des
jungen Danen in hoher Liebesglut begegneten. Der leichtsinnige, rasche, gelbhaarige Waldemar hatte den stummen
Blick der schönen Sklavin verstanden, und schon in den nächsten Stunden hielt er schützend seinen Arm um die Heiden-

dirne. Graf Adolf mar wutend und forderte ungestum seine Bente zurück.

"Bei Sankt Paul!" drohte Waldemar dem Schauen=

burger, "nie wieder sollst du sie berühren." Und klirrend flogen die breiten Schwerter aus den Scheiden. Da war der in der Nahe befindliche Raiser felbst da= zwischen getreten und hatte die beiden vornehmen Gerren zur Entscheidung der streitigen Frage, die ihm noch nicht bekannt war, für den Abend zu sich befohlen.

Und die Nacht fam heran. Das Purpurzelt Friedrichs erhellten zahlreiche Umpeln und Kackeln. Bor dem im Feld= stuhl sitzenden Raiser kauerte auf einem goldverbramten roten Riffen mit emporgezogenen Anieen, Die sie mit den Urmen umfaßte, auf die sie die Stirn tief hinab gedruckt hatte, Die Usiatin. Zu Seiten rudwarts von ihr standen tropig der Graf und der Herzog.

"Mirrjah," hub der Kaiser freundlich an, "sieh auf und antworte auf meine Fragen." Aber bas gang verschuch= terte, an allen Gliedern gitternde Mådchen magte bas haupt, das von ihren langen schwarzen Haaren umflossen war, nicht zu erheben; wahnte sie doch, daß der Tod ihr bevorstunde.

Der Raiser trat nun an sie heran und hob sie fanft zu sich empor. Als sie neben ihm stand in ihrer ganzen jungen Schone und die großen braunen Augen fragend auf ihn richtete, als durch irgend einen Umstand ihr das Pantherfell von der linken Schulter glitt, trat er tief gerührt einen Schritt zurud, und fich zum Grafen wendend, dem graue Haare schon den Bart, vereinzelt, wie Kornblumen den Rog= gen, durchzogen, sagte er mit feinem Lacheln: "Die Jugend zur Jugend." Doch dann noch einmal der Sarazenin fein beutsches, ausdrucksvolles, vaterliches haupt gebend, rief er: "Entscheide dich, wem du angehören willft."

Und nun war es lieblich anzusehen, wie Mirrjah die großen Augen langsam und schüchtern auf Waldemar richtete. Im nachsten Augenblick lag sie in den stahlernen Urmen des jungen Danen.

Einige Tage nach diesem Borfall verließ der Graf grotslend das kaiserliche Lager und kehrte nach Holstein zurud.

Im nachstfolgenden Jahr aber, als der Herzog mit seiner schönen Stlavin heimzog durch Holstein zu seinem Bruder, dem König Knut, hatte der Schauenburger ihm bei Segesberg aufgelauert, aber ihn nicht ergriffen.

Seit dieser Zeit war der haß zwischen beiden unversohn=

lich geworden.

### September 1201.

Der kalte, kleinlich denkende, holsteinisch=nüchterne Versstandesmensch Adolf, den nordischen, grauen Einerleishimmel fast beständig über seinem Haupte, der keine Freude am Weibe hatte, den Frauenliebe nicht beglücken konnte, war nicht traurig gewesen über den Verlust der schönen Heidin, aber sein Mark verzehrend wurmte es ihn und fraß es an ihm, daß er im ganzen Kreuzheer die Zielscheibe manches Wißes gewesen war, daß ihm der hohe Herr selbst, wenn auch in seiner harmlosen Weise, ein Scherzwort ab und an zugerufen hatte. Herzog Waldemar hatte er den Tod gesschworen.

Nun waren es elf Jahre her, daß der Schauenburger wies der seine Grafschaft regierte. Sein grausamer Charakter machte ihn verhaßt bei Bornehm und Gering. Manchen Ritter und edeln Herrn hatte er durch seine furchtbare Strenge in die Berbannung geschickt. Biele von diesen weilsten am lustigen Hoflager Herzog Waldemars in Schleswig, den Tag erhoffend, wo sie mit den Danen in die Heimat ziehen konnten.

Und ber Tag war endlich gekommen.

In Stellau verwaltete das Pfarramt Pater Jacobus. In Schwaben geboren, im Kloster Cluny erzogen, hatte er viele Jahre im Gefolge des Kaisers Friedrich des Ersten zusgebracht. Sein munteres Wesen sprach den lebensfreudigen

Notbart besonders an. In die dunkelste Ecke des deutschen Reiches versetzt, konnte er sich ankänglich schwer in die hiessigen Verhältnisse hineinfinden: Die Ritter standen auf der gleichen Vildungsstufe mit ihren Leibeigenen, der Vauer lebte wie sein Vieh, und der Städter, eingepfercht von Wall und Graben, war durchaus eingenommen von seinem unausstehslichen Unfehlbarkeitsdunkel. Wie sehnte sich Pater Jacobus zuserst zurück nach dem geistig bewegten, reichen Leben; glaubte er doch auf eine Insel am Nordpol versetzt zu sein. Erst nach und nach gewann er sich die Herzen seiner Pfarrkinder. Er war auf Meilen bekannt durch seine aufopfernde, werktätige Liebe.

Der alte Pater Jacobus von Stellau, treu seinem Herrn, dem Schauenburger, brach in aller Frühe an einem heißen Septembertage von seiner Pfarre nach Itehoe auf.

Raum einige hundert Schritte gegangen, sah er an den westlichen Rändern der Ihehoer Waldungen ein Blitzen und Funkeln. Es waren die Heerhaufen Waldemars. Er lief, so schnell es seine alten Beine erlaubten, nach Stellau zurück und ließ die Sturmglocken ziehen; dann warf er sich in seinen Harnisch, riß den bestaubten Morgenstern aus der Sakristei, schwang sich auf ein Bauernpferd, und raste dem Schauenburger entgegen, den er bei Bramstedt im Lager wußte.

Doch war er nicht weit geritten, als er die Holsteiner heranrücken sah. Er meldete dem Grafen. Neben diesem trabte in goldener Rüstung, furchtbar wie der Erzengel Michael, der Vischof von Vremen.

Bei Stellan trafen die feindlichen Heere zusammen und kämpften den ganzen Tag wie zwei hirsche, die sich in den Geweihen verfangen haben und, mit gleicher Kraft sich gegen einander stemmend, nicht vors noch ruckwarts können. Gegen Abend drangen, nach ungeheuern Verlusten, die Holskeiner siegreich vor.

· Aber was war das?

8. VIII,3 33

Auf der Stör erschienen mit der Flut zahlreiche Schiffe, voran ein großes Boot, das von vierundzwanzig Ruderern in gleichem Takt vorwärts bewegt wurde. Unter einem darüber ausgespannten roten Baldachin stand Mirrjah, das schöne Heidenmädchen, und knabberte verzuckerte Mandeln. Waldemar hatte sich nicht von ihr trennen können.

Als sie das Wanken der danischen Truppen vom Fluß aus bemerkte, ließ sie das Boot rasch ans Ufer rudern, daß es knirschend auf den Sand stieß. Das erste beste ihr einzgefangene Pferd besteigend, jagte sie ins Getümmel, den Herzog suchend. Und bald fand sie ihn, im verzweifelten Einzelkampf mit seinem Todfeind.

Als der schwer gepanzerte Graf durch sein Augengitter sie erblicte, rif er mutend fein Bifier in die Sohe und, feinem neben ihm fampfenden Lieblingsbogenschuten deffen Saupt= maffe hastig entziehend, legte er ben herrlichen Elfenbeinpfeil mit der dreiwiderhakigen Stahlspipe auf die Sehne und sandte ihn ab: "Ins Berg der schönften Ronigin." Der gierige Lebensvernichter fußte Mirrjah fo heftig, zitternd steden bleibend, daß sie lautlos aus dem Sattel zur Erde sank. Wie der angeschossene Reiler sturzte Waldemar auf den Grafen, der unfehlbar, trot feiner Stierftarte, an diefem Tage die Sonne jum lettenmal gefehen hatte, wenn nicht, treu bis in den Tod, die Ritter Breide Rangow und Ufe Rugemoor ihn mit ihren Leibern gedeckt hatten. Der Page Bulff Brockdorff hatte sich im letten Augenblick, als schon der Graf ohnmächtig von seinem großen dithmarschen Bengst gleiten wollte, den todlichen Bieben bes Berzogs gewiß, fur ihn geopfert. Und unaufhaltsam brangen bie Danen vor.

Am Abend nach der Schlacht entledigte sich Pater Jacobus, der manchem Danen mit seinem Morgenstern die Funken aus dem Schädel geschlagen hatte, seines Kettenhemdes und warf sich wieder in seine Sutane. Treu seiner Pflicht als Tröster der Sterbenden, als liebevoller Seelsorger, wurde er am andern Morgen, ganzlich erschöpft von den übergroßen

Unstrengungen, tot neben einem danischen Ritter gefunden,

dem er lette Worte des Friedens gesprochen hatte. Waldemar verfolgte seinen Sieg und nahm Adolf den Dritten bei Samburg gefangen. Unedel genug, ließ er ihn wie ein wildes Tier in einen Käfig sperren und zeigte ihn in ben Stadten Holfteins und Danemarks.

Aber fünfundzwanzig Jahre spater rachte der vierte Adolf aus dem hause der großen Schauenburger, holstenftolz genannt, seinen Bater am Marien-Magdalenen-Tag auf ber Hochebne von Bornhoved. Derfelbe Waldemar, der Sieger genannt, der bei Stellau die Holfteiner vernichtend geschlagen hatte, erlitt hier eine starke Niederlage. Die Danenherrschaft war gebrochen, das alt- und allbefannte Wort war einmal glanzend wieder in Erfullung gegangen: Solften= treue.

### Der Sühneversuch.

Ich war in die Walder hinaufgestiegen, die mein kleines Gebiet im Westen und im Norden beschützen. Und nun ftehe ich am Rande des Poppenbrootholzes. Gine Schar Rraben, wie von einem Schuß erschreckt, hebt sich mir zu Baupten aus den Wipfeln, und freist, ihr Quart-Quart-Rark in allen Abtonungen gebend, über mir. Plotlich verstummt ihr Gefrachze, und durch den Wind klingt es wie das Rauschen einer langen seidnen Schleppe. Wie ein Flug Tauben in anmutigster Schwenkung zieht das graue Gesindel in die Nachbarbaume.

Ein Sichhörnchen gudt mit seinen bosen dummdreisten Mugen, im Innehalten auf dem hinunterweg zur Erde, mich an, um dann bligartig in den Zweigen zu verschwinden.

Unabsehbar liegt die Ebne vor mir. Die Luft zittert auf den reichen Getreidefeldern. Wie schattig, wie fühl ift es unter meiner großen holfteinischen Buche.

Weit im außersten Guden der Ebne wird es ploplich lebendig. Waren wir nicht mitten im Frieden, maren wir nicht mitten in manoverloser Zeit: feindliche Reiter waren es, die, sich teilend, den Schleier bilden vor nachrückendem Fußvolk.

Nun zieht es sich wieder zusammen. Eine Schwadron?

Im Abmarich zu 3weien? Schritt?

Der lette große Schauenburger, Herzog Adolf der Achte, hatte, nachdem er ihn selbst ausgeschlagen, den danischen Thron seinem Schwestersohn Christian von Oldenburg zusgebracht. Und immer mehr nahm er Teil an dessen Untersnehmungen, gab seinen Nat, wußte der "bodenlosen Tasche," dem in Geldsachen beispiellos ungeschickten König, immer neue Hilfsquellen zu erschließen. Klug, persönlich tapfer, von großer Mannesschönheit, war Christian wohl geeignet, seinem Oheim zu gefallen.

Aber Adolf hatte Lehnsvettern, die Pinneberger. Und mit diesen Lehnsvettern waren seit Jahrzehnten Erbverträge gesschlossen. Der Herzog mußte in Bezug auf seine Erblande mit diesen Berhältnissen rechnen, wenngleich er im geheimen auch seinem Lieblingsneffen, dem König Christjern, seine Erb.

lande munschte.

Wie sah es benn mit seinen Lehnsvettern aus? Den alten regierenden Grafen Otto von Pinneberg rechnete er nicht. Vischof Ernst von Hildesheim, der alteste Sohn, war dem sittenstrengen, reinen Herzog durch sein wustes Leben ein Greuel. Der zweite, Junker Erich, konnte nur in Frage kommen.

Das Herz des alternden Herzogs war von ihm eingenomsmen, tropdem er leichtsinnig und verschwenderisch war. Auf Junker Erich waren eine Zeitlang des Herzogs Gedanken gerichtet. Und wer weiß, ob die schleswigsholsteinischen Lande nicht diesem nach des Herzogs Tode zugefallen wären, wenn sich nicht ein unerhörter Zufall zugetragen hätte.

Graf Erich hatte die schöne, blonde, blasse, ernste Jutta von Lauenburg zu seiner Chefrau gewählt, und es hatte in ben ersten zwei Jahren den Anschein, als wenn die Gräfin einen wohltuenden Einfluß ausübe auf ihren Junker. Aber

da war plößlich ein schwarzes, lebhaftes, üpriges Edelfräuslein, Barbara Gadendorp, in die stille Chebahn als Hindernis getreten. Erich vergaffte sich in die schöne Barbe, vermachlässigte die Gräfin, trieb es so weit, daß das Edelsfräulein auf sein Schloß ziehen mußte. Am andern Tage floh Jutta zu ihrem Vater, dem Herzog von Lauenburg. Der aber empfing sie ungnädig: "Das sind kleine Schwächen, die du deinem Junker verzeihen mußt!" Er setzte sich mit dem Haupt des Gesamthauses, dem Herzog Adolf dem Achten, in Verbindung, und es gelang diesem, wie dem Vater und dem Junker selbst, nachdem die sündhaft schöne Varbara nach Kopenhagen gegangen war, Jutta zu bestimmen, am dreizehnten September mit großem Gefolge zu einem Sühnesversuch auf der Ebne von Wulfsmoor, am Rande der dort hochausssteigenden Waldung zu erscheinen.

Und das war nach der Sage der Plat gewesen, auf dem

ich zur Stunde in die Ferne fah.

Unter einem Prunkgezelt, hart unter den ersten Buchen, stand in höfischer Tracht Herzog Adolf; ihm zur Seite Junster Erich. Beide spähten mit angestrengten Augen in die Weite.

Sinter dem Zelt lagerten Berolde, Diener, Trabanten, scharrten angepfloctte Pferde, hatten die Roche ihre Feuer.

Die Sonne neigte sich. Noch immer war nichts vom Zuge des Herzogs von Lauenburg und seiner Tochter zu entdecken. Ausgesandte Reiter kamen auf triefenden Pferden zuruck: jede Meldung war dieselbe trostlose.

Schon traten zum dritten die Fanfarenblaser vors Zelt. Der Marschall des Herzogs, Dve Wohnsfleth, vor seinem erlauchten Herrn stehend, rief, entblößten Hauptes, laut in die Landschaft: "Jutta, Gräfin von Schauenburg!"

Es kam keine Antwort. Schon wollte der Marschall verstünden: Der Suhneversuch ist gescheitert! als ihm der Herzog Halt gebot.

Am außersten Rande der Ebne zeigte sich eine verworrene Masse, aus der sich, es war deutlich zu bemerken, einzelne

Reiter lösten, die in Galopp auf die Waldecke, wo das purpurrote Zelt hervorleuchten mußte, heranjagten. Es waren die Anmelder des lauenburgischen Zuges. Als sie sich so weit genähert hatten, daß die Farben der Reiter und Rosse erkennbar wurden, zeigte sich auch der Zug als solcher. Näher und näher, im Schritt, prunkte er heran. Schon waren die Reiter oben. Ein Ritter, vom Pferd springend, machte Abolf dem Achten die Meldung, daß Jutta von Schauens burg, einer Sühne nicht abhold, in kurzem hier sein würde.

Raher und naher zeigte fich ber Bug.

Neben einer Sanfte, die der Sonne halber dicht vershangen war, die in sinnreicher Weise zwischen vier Paßsgängern hing, ritt der alte Lauenburger selbst. Voran schritzten acht riesige Mohren. Hinter der Sanfte folgte ein großer Troß: Edeldamen und Ritter, Pagen, Anappen, Diener. Alles war zu Pferde. Nur die acht Riesenneger schritten fraftig zu Fuß.

Und nun hielt der Zug. Aus den Paßgangern wurde der Sessel von den Schwarzen sanft gelöst und niederges

stellt.

Als sich die Vorhänge nicht hoben, beeilte sich der vom Hengst gesprungene Vater dies zu tun. Aber wie ein vom Beile getroffener Stier fiel der Herzog neben der Bahre nieder.

Ein Vild der unbeschreiblichsten Verwirrung entstand: Wahrend das Gefolge, die Neger, die Pferdehalter sich im wüsten Kuäuel um den Sitztuhl drängten, sahen von oben der lette Schauenburger und Junker Erich auf das unbegreifliche Getümmel. Ahnend, daß ein Unglück geschehen sei, eilten sie den Abhang hinunter. Ehrerbietig wurde ihnen Platz gemacht. Da lag die Gräfin Jutta, zurückgelehnt, das weiße Kleid blutübergossen. Sie war tot. Mit antikem Mute hatte sie sich, wohl kurz vor dem Endziel der Reise, den Dolch ins tödlich verwundete Herz gestoßen.

Ich bin gezwungen, mich drei Tage in meinem nachsten Städtchen, wo ich in Grundbuchsachen auf dem Umtegericht zu tun habe, aufzuhalten. Die kleinen Stadte gleichen sich auf der gangen Erde vollkommen. Die Beuchelei, der Reid, Die Rlatschsucht bis zur verzerrtesten Luge, Die Engherzigfeit und fleinliche Denkungsart, die in einem Schneckenhaus Plat habenden Unfichten über Leben und Welt, machen jede fleine Stadt und ihre mit ihr zusammenhangende nachste Umgegend zum qualvollen Galgenberg. Und dann der Dunfel, die Boreingenommenheit fur fich und ihre feche Baufer. Ich fannte eine alte Grafin, Die fo hochmutig war (Uhnenstolz hat seine volle Berechtigung, Adelstolz ist stete bas Beichen größefter Beschranktheit), daß sie zulett nur noch auf neunbeinigen Stuhlen siten wollte. Aber mas ift die= ser Hochmut gegen den Hochmut der "Familien" in den fleinen Stadten. Diese unerhort alberne Nasenhochhaltung gegen alle, die nicht zur "Familie" gehoren, und nun vollends gegen solche, die nicht im Städtchen geboren find. Mag ein Mensch als Engel in das eine Tor gehn und, ohne sich aufgehalten zu haben, im andern Tor verschwinden: in Diesem ist er schon der schwarzeste Teufel, so hat ihn die giftige Bunge ber Schoppenftadter auf seinem furgen Bange begeifert.

Frische Luft und einsame Spaziergänge sind die einzigen Vorzüge einer kleinen Stadt.

Always excepted the present company: Das muß ich von dem Nestchen sagen, in dem ich mich drei Tage aufhalten muß und dessen Gastfreundschaft ich schon so oft genossen habe. Ich kenne liebe Menschen darin, und heute Abend wird es mir ein Vergnügen sein, im Wirtshaus "Zum fetten Ferkel" mit meinen alten Vekannten zusammen zu treffen. Dann höre ich von demselben Hinz und über denselben Hinz und über denselben Kunz, für die Vürger der einzige Gesprächsstoff Tag für

Tag, für mich wenigstens Neuigkeiten. Dort treff ich auch, wenn ihr "strenges Gewissen" es erlaubt, diesen oder jenen Einwohner, den man mit dem Namen "Biedermann" oder "Ehrenmann" bezeichnet. Gabe es eine Hölle, für diese Biestermanner und Ehrenmanner ware sie angebracht. Ja, die

sch wohne während meiner Anwesenheit in einem Hause, das seit langen Jahren meiner Familie gehört und "das Stadthaus" genannt wird. Ich bin nicht gern dort. Es ist so dumpf und ode darin. Als Haushüterin bewohnt es die alte fünfundsiedzigiährige Witwe Sophie Rlöhnmeier, von Alt und Jung Fifen Tralala genannt. Fifen Tralala hat mir schon die ersten Kinderhöschen genäht. Sie ist glückslich, wenn ich einige Tage im Stadthause bin. Ich bin dann gleichsam bei ihr zum Besuch, so völlig hat sie sich mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß ihr das Haus gehöre. Ich lasse sie natürlich ruhig in ihrem Wahn.

Wie einsam ists in dem alten Gerümpel. Die Gartentur steht auf, damit ich frische Luft habe. Ich krame aus Berzweiflung in alten Schränken und Schreibtischen. Da

fällt mir in die hand

## Rechnungsbuch

über die Einnahmen und Utgahben für die Armen in der Dorfschaft Niegekoppel:

1) Ein unbekannt Madchen, so wir Wibeken nannten, kam den 1. April auf die Armenkommun. Sie ward in Kost und Loschi ontergebracht bei Marr Detlefs for 15 Mark 12 Schilling jahrlich. Ist ein fein Ding gewesen. For ihr Sark, Ruhlengraben und Trägerlohn in Somma = 1 Mark 10 Schilling.

Wer warst benn du, unbekanntes Madel? -

In den Bücherschränken liegen die mir längst bekannten Sachen. Unter anderem: Ein Konversationslerikon von 1823. Bertuchs Bilderbuch für Kinder, Weimar 1798.

The modern theatre, a collection of successful modern plays, London 1811. Gothaische Hoffalender von 1766 an. Gellerts sämtliche Schriften: Mit Römisch Kaiserlichen, Kösniglich Preußischen und Churfürstlich Sächsischen allergnäsdigsten Frenheiten, Leipzig ben M. G. Weidmanns Erben und Reich und Caspar Fritsch, 1775.

In "Fieldings Nachlaß" finde ich folgende Pfefferpries= chen:

"Was ist ein Patriot?" Ein Mensch, der eine Stellung oder ein Amt haben will. — "Was ist Politik?" Die Kunst, diese Stellung zu erlangen. — "Was ist Wissenschaft?" Die Kunst, die Fehler und Schwächen unserer Nebenmenschen zu durchschauen. — "Was ist Tugend?" Ein mäßig intersessanter Gesprächsgegenstand. — "Was ist Verdienst?" Geld, Rang und Aredit. — "Was ist Veist?" Ein Mittel, sich bei Andern verhaßt zu machen.

Ach, es ist so einsam. In meinem Gartensaal, in dem ich sitze, hangen nur zwei Vilder. Das eine stellt einen Ritter vor aus der Zeit Christians II. von Danemark. Weit über Lebensgröße, nimmt es fast die eine Wand ein. Wer der Ritter ist, weiß Keiner. Zu meiner Familie gehört er nicht. Das eine Auge ist ihm einmal abhanden gekommen; als Ersat ist ihm, wohl von einem Schalk, ein glasernes Pferdcauge eingesett.

Das gibt dem Vilde etwas gradezu Gräfliches. Aber noch andres an ihm erregt mir jedesmal Herzklopfen, wenn ich ihn betrachte: Es kommt mir vor, als wolle er sprechen, aber es gelingt ihm nicht. Die Sage will, daß es der Ritter Josua Qualen ist, der Hüter des wahnsinnigen Königs Christian II.

Ihm gegenüber hängt eine Ururtante von mir. Ein junges Mädchen in der Tracht aus dem Anfang des achtzehnten Jahrshunderts. Als Knabe hatte ich mich schwärmerisch in die schwarzen Augen und vollen roten Lippen verliebt. Aber es ist auch ein süßes Gesichtel. Auf einem Marmortisch vor ihr steht ein leeres Bogelbauer. In der linken Hand,

etwas geziert, halt fie an einem Faden ein flatterndes Rot= fehlchen. Das ift echt im Geschmack damaliger Zeit. Etwas mir Unerflarbares hat das Bild: Die schwarzen Augen verfolgen luftig den Bogel und feben doch zugleich den Be= schauer an. In der Chronif finde ich von ihr, daß fie schon im einundzwanzigsten Lebensjahre unter "wehen Umbstanden" gestorben ift. Welcher Urt diese "wehen Umbstande" gewesen find, ift nicht angegeben. Fifen Tralala nennt ben Ritter "dat ol Deert" und meine Ururtante "lutt Wipp= steert."

# Josua Qualen.

Konig Friedrich steht am Fenster im Schlosse Rosenborg und stutt sich auf Schon Judith. Er hat das Beilchen irgendwo in seinen Landen gepfludt.

"Sprich, Judith: Leben oder Tod?"

Schon Judith fieht auf die blubenden Rirschbaume, auf das erste Buchengrun; die Luft dringt herein, die warme, lebenbringende Frühlingsluft.

"Leben," fagt sie leise. Konig Friedrich winkt den Pagen Tonnies Rangau heran:

"Ritter Josua Qualen."

Bor König Friedrich und Schon Judith fteht Josua von Qualen.

"Ronig Chriftjern foll leben.

Leben in ewiger Gefangenschaft.

Du bist fein Buter.

Beut noch mit ihm zu Schiff nach Sonderburg; und, Josua, Ronig Chriftjern foll lange leben."

Und es verneigt sich tief Josua von Qualen.

Zehn Jahre vordem.

An der Levensaue, zwischen Schleswig und Holstein, ist König Christjern vom Pferde gestiegen und spricht mit Magnus Gide und Tuke Jepsen, seinem Kanzler und seinem Marschall. Hinter ihm stehen Ritter und Knappen, in Panzer und Schienen. Vor ihm, unbewaffnet in höfischer Tracht, zwanzig und sieben schleswig-holsteinische Edelleute.

Bat Ronig Christjern nicht zugesagt, zu kommen ohne Pan-

zer und Schienen und Schwert?

Herzog Friedrich aber war in Plon geblieben; er hatte ben

Schnupfen.

Und König Christjern hebt die Hand, und droht, mit aussgestrecktem Finger auf die schleswigsholsteinischen Ritter zeigend:

"Ihr habt feine Rechte; ich stell euch gleich ben Bauern."

Und der Konig speit aus.

Blaß wie Schäferwölkthen am Sommerhimmel werden die Ritter. Bewegung. Sie treten, heftig und schnell, eng zus sammen.

Und Detlev Thienen drangt den Ropf vor, ballt gegen

den Ronig die Faust und ruft:

"Du bist ein Oldenburg und ich bin ein Thienen!"

Und Josua Qualen ruft:

"Du bist ein Oldenburg und ich bin ein Qualen!"

Schweigen des Todes, drei Berzichlage lang.

Konig Christjern wurgt nach Worten, und wurgt und wurgt, und will schreien.

Ein Sprung, wie ber Tiger aus den Dichungeln, und

Detlev Thienen liegt tot zu des Konigs Fußen.

Und eine Greuelszene:

Magnus Gibe gibt Josua Qualen einen Schlag auf die Stirn mit dem Eisenhandschuh. Josua taumelt, taumelt und sinkt. Und wie eine Bestie krallt sich der König in seinen Hals, zieht den Dolch und schneidet dem Ritter die Zunge aus.

König Christjern trodnet sein Schwert in der Mahne feis

nes Pfertes und reitet tann nach Gottorp. Neben ihm reitet Duvete. Eigentlich heißt sie Columbula; Columbula aber: mein sußes Taubchen.

Und neben ihm reitet Düveke. Sie ist noch immer so schön wie keine im Reich. In ihrem Stahlblech-Handschuh, der so fein gearbeitet ist, als håtte sie Seide an den Fingern, spiegelt sie sich. Sie kußt ihre Hand, sich selbst. Sie liebt nur sich und hat kein Herz; nicht ein klein wenig Herz. Nur Hochmut. Und ritte der prächtigste Junge neben ihr: wär er nicht König, er dürfte sie nicht begleiten.

König Christjern, mit dem viereckigen Bauerngesicht, mit den fürchterlichen Augen, in denen schwerer Wahnsinn lauert, lacht; selbst wenn er lacht und scherzt, gleicht er dem Wolfe. Zwischen Auge und Ohr, über dem linken Schlaf, hangt ein

bider, zwei Boll langer Bopf.

König Christjern der Vauer reitet neben dem Vauernmadschen, der Königin; der Königin mit dem kältesten Herzen und den blauen unschuldigen Kinderaugen. Ihr weißer seelandischer Hengst tanzt im Sonnenschein und schäumt ins Gebiß. Und wie sie sich mit vollendeter Aumut seinen Vewegungen hinzibt, ohne einen Punkt der Kraft, mit der sie ihn führt, zu zeigen, da blizen hinter ihr die hellblauen Augen der Danen; sie müssen an die kleine, magre Königin Isabella denken, Christjerns Gemahlin, die Schwester Kaiser Karls des Fünfsten. Uch, die arme Isabella hat eine so häßliche Unterslippe, so häßlich, wie sie ihr Ahn hatte, Kaiser Rudolf von Habsburg, der nüchternste Rechenmeister, der je auf Erden gelebt hat. Aber Isabella hat ein gutes Herz, und ist tren und keusch wie eine deutsche Frau.

Hinter den Danen raucht es von Blut; und weiter hinter ihnen, über die stille, sanfte Osssee hinweg, raucht es von Blut, von sehr vielem Blut. Da liegt Schweden, und in Schweden liegt Stockholm.

In Gottorp essen sie zu Abend. Düveke knabbert vers zuckerte Pflaumen, bis sie zu Bett geht. Alles trinkt Burs gunder, und Alles ist lustig.

Im Helldunkel des blassen Mondes, von dem eben eine schwarze Wolke die Hand wegzog, liegt im roten Grase Josua von Qualen und richtet sich halb auf, wie ein getrets ner Wurm, stütt sich auf die Hande, und fällt wieder zurück, und will schreien nach Wasser —

und kann es nicht —

und will schreien nach Rache, und aber nach Rache und aber nach Rache. —

und kann es nicht.

\*

Herzog Friedrich aber hat den Schnupfen verloren und läßt im Lande die Drommeten rufen, und mit ihm ziehen auf dem großen Rachezuge die Geschlechter Schleswig-Holesteins.

Der Herzog reitet an der Spitze, und neben ihm Josua von Dualen.

In die Mahnen und Schweife der starken plumpen Gaule ist rotes Band geflochten. Rot sind die Federn am Helm, und purpurn die Decken. Blut hat rote Farbe. Und alles Bolk strömt zusammen in Schleswig, Holstein, Jukland, in Fünen, in Seeland, und zieht mit, und Herzog Friedrich ist König.

König Friedrich der Erste.

Beil Ronig Friedrich dem Erften!

Christjern flieht; und mit ihm die treue, stille Isabella. Duveke ift gestorben.

Es war ein heißer, gewitterschwüler Julitag. Sie stand vor ihrem großen Spiegel, bei offnem Fenster, und schlang das lange blonde Haar zum Anoten unterm Kinn, nahm den Hinterkopf in die Hände, bog ihn zurück und lachte sich an: wie hold sie war. Torben Dre aber, der Statthalter von Norwegen, sah sie im Garten vom Rosenbusch aus. Torben Dre liebte sie, liebte sie mit schlagenden Adern, und das Paradies der Seligen hätte er gegeben für einen tappenden, tastenden Gang zu ihr um Mitternacht. Aber Torben Dre

war kein König, war nur Statthalter; ein junger, schöner Statthalter. Auf einem Hoffest in Ropenhagen hatte er sie zum ersten Male gesehen, und sich wie toll in sie verliebt. Düveke hatte ihm anfangs mit den Augen gelächelt, dann aber, als er kühner wurde, ging sie — und so machte sie es mit jedem, der sich in sie vernarrt hatte, und Narren wurden alle Männer, die sie sahen — aus dem Lachen in Spott über: Es ist Zeit, Herr Statthalter, daß Ihr in Eure Provinz zurückkehrt. Fahrt dann hoch nach Norden und jagt auf Eisbären und Seehunde; das wird Euch das Blut kühlen.

Duveke hatte kein Berg, nicht ein klein wenig Berg.

Torben Dre war nun zum zweiten Male in Kopenhagen: Ein Pfeil flog durchs Fenster und grub sich mit seinem

Bahn grad in ihr Berg, aus Liebe, aus Liebe.

Christiern schweift von Land zu Land. Nach England. Better Heinrich der Achte aber ist zu sehr mit Liebesgedansten beschäftigt, und dann: Soll er lutherisch werden oder papistisch bleiben? Was ist klüger? Das heißt, was bringt mehr Geld ein? Entschluß: lutherisch: nun werden alle die setten Rlöster und Pfründen aufgehoben, und Heinrich wird Geld haben, Geld, Geld, Geld. Er läßt den Vetter grüßen, und empsiehlt ihm die kürzeste Reise nach Holland.

In Holland. In Brandenburg. In Sachsen. In Osterreich zum guten Schwager Carolus Quintus. Der gute Schwager hat fein Geld, er hat nie Geld, und Herr Fugger in Augs-burg will kein zweites Sandelholz- und Schuldschein-Feuer im Kamin anzünden; Herr Fugger ist vorsichtig geworden.

Und weiter. Wieder in Sachsen. In Brandenburg. In Mecklenburg. In Danzig. In Schweden. Und von dort nach — Kopenhagen.

Ronig Friedrich aber ift flug und fennt feine Gnade.

Tod oder Leben?

Und Schon Judith fagt so suß:

Leben.

Christjern sitt auf dem Schiffe; wie alt ist er geworden. Noch hangt ihm der dicke Zopf über dem linken Schlaf. Er starrt ins Wasser; vor ihm, daß er nicht mit rettendem Sprunge hineinspringt, steht, dicht vor ihm steht

Josua von Qualen.

Der König weint; dicht vor ihm steht stumm Josua von Qualen.

Ein Landstreifen; naher, die Infel Alfen.

Ein Turm; naher, der Turm von Sonderburg.

Und König Christjern wohnt im Turm von Sonderburg. Rein fürstlich Gemach. Ein vermauert Rondeel; klein, sehr klein. Schräg, unter dem Dache, fällt spärliches Licht. Ein Loch, auf und zu, für die Speisen. Eine Falltür oben. Auf: es steht in der Offnung, auf den König niederschauend, stumm

Josua von Qualen.

Und womit beluftigt sich denn Konig Christjern?

Er umgeht seinen steinernen Tisch, immer fort, immer fort. Mit dem Daumen hohlt er mahlich eine Rinne in den Stein.

Und oben steht

Josua von Qualen.

Und womit beluftigt sich denn sonst der Ronig?

Er fritelt mit dem Nagel in die Mauer Galgen und Rad, Galgen und Nad.

Und oben steht

Josua von Qualen.

Und zuweilen brüllt der König, brüllt, daß die Spießspißen der Turmwachen zittern und die Fische im Alsensund vor Schrecken auf den Grund schießen; dann springt er, mit glühenden Augen, an den Wänden hinauf, und will sich feste flammern und klettern, und fällt wieder zurück.

Und oben steht

Josua von Qualen.

Und fiebzehn Jahre im Turm von Sonderburg.

Der lette Tag:

Der Ronig liegt auf den Wolfsfellen, sterbend.

Und oben steht

Josua von Qualen.

König Christjern stirbt, und im Sterben reckt er die Zunge aus, die lange, rote, schöne, kostbare Königszunge gegen

Josua von Qualen.

Tot.

Und tot auch stürzt auf den steinernen Tisch Josua von Qualen.

\* \* \*

Im Garten steht jeder Zweig, jede Blume still. Die Baume strecken wie in Erstarrung die Aste zum himmel. Schwere Regenwolken hangen wie Sacke. Von den Rosensbeeten beingen mir zuweilen leise Luftwellen persische Garten. Ein hausrotschwanzchen lockt unaufhörlich: Puith, Puith, Puith,

Ich site wie im wachen Traume. Es ist so einsam um mich, und doch tont allerlei Leben aus Nahe und Ferne. Ein Dudelsack zieht durch die Straßen, ein Knabe übt sich irgendwo auf der Trommel; irgendwo wird Holz gespalten, schwach hor ich das Geräusch der gleichmäßigen Hiebe, das "Cha" des Spalters.

Ich schließe die Augen. Offne ich sie wieder, dann sehe ich im nachsten Kirschbaum eine Sperlingsmama mit einer grüsnen Raupe im Schnabel. Vor ihr, mit den kleinen Flügeln schlagend, zirpt ein junger Spat. Aber die Mutter ist grausam: Die sich krummende Raupe wandert nicht über die Zunge des Junkers. Der junge Sperling zirpt und zirpt. . . Ich schließe wieder die Augen, und ich schlafe ein.

Im Traume fliege ich durch weite kander. Mun bin ich am Unterrhein. Eine breite, ruhige Wassermasse blitt hersüber. Die Gegend ist nicht schön. Vor mir sitt eine mir ganzlich unbekannte junge Dame im Coupé. Oder ist est mein Ururtantchen, aber ohne Rotkehlchen. Wie reizend sich die junge, zarte Gestalt (die übrigens ganz modern ze-

kleidet ist) abhebt von dem Dunkelblau des Stuhles. Jest offnet sie ein wenig die Lippen, und trot dem Larme des Zuges hore ich deutlich, wie sie sagt: "Du liebst mich nicht mehr." Es klingt wie hingehaucht... Aber Schrecken, o Schrecken, aus dem Ururtantchen wächst mit großer Schnel-ligkeit dat ol Deert, der Ritter Josus Qualen. Er erhebt sich, er ballt die Fäuste gegen mich und brullt mich an: "Du liebst mich nicht mehr."

Ich wache entsetzt auf. Die Sperlinge sind weg. Auf die Blatter klatscht ein grader, starker Regen. Bald hört er auf.

In der Straße kommt das Klingeln des Milchwagens naher und naher. Ist das kleine Glöcken, das am Halse des mißmutigen Pferdes hangt, nicht in Bewegung, so ist dies das Zeichen, daß er Verkäufe halt, daß er in diesem Augenblick von den Weibern umringt ist, denen er aus seinem Flüssigkeitsmaß in ihre Töpfe und Schüsseln gießt. Nun steht er an meiner Haustür. Ein Fenster in meiner Nachbarschaft öffnet sich; eine Stimme in diesem wird hörsbar, eine hohe Frauenstimme, etwas rauh auch, wie Fiken Tralala mir abscheulicher Weise erzählt hat, durch zu häusiges Einschenken aus einer Madeiraflasche:

"Is do Bottermelf, Rlas?"

"Jau."

"Wat kost de?"

"Göß Penn."

"Guftern hev ich doch man fif gevn."

"Na, denn fomm."

Der Milchwagen entfernt sich.

Während dessen hat sich der Ausrufer mit seiner großen Glocke genähert.

Glocke.

Stimme:

"Morgen Nohmiddag Glock dree grote Aukschon bi Hans Roiten in Stadt Schleswig. Twee Vettstellen un een Neih= disch."

8. VIII,4

Glocke.

Stimme:

"Dick fett Ralvfleesch bi Rlaus Fock."

Glocke.

Stimme:

"Hut Abend Glock soben grote Danzmusik in'n will'n Ossen. Da ward ok 'n fett Swin verkegelt" . . .

Gott segne dich, du kleine Stadt . . . Ich nehme hut und Stock und gehe ins Wirtshaus "Zum fetten Ferkel".

Die Sonne ist wieder zum Vorschein gekommen. Sie spiegelt sich in dem großen See, der vom Hotel aus zu sehen ist. Er ist der Stolz des Städtchens. Um die Lindenkronen am Kirchhof gaukeln Hunderte von Kohlweißlingen. Über den hellgrunen Blättern, über den weißen Schmetterlingen zeigt sich der hellblaue Himmel.

Kühe tapern vorbei, von den kleinen Treibern in die Ställe getrieben. Eine von ihnen stößt mit der Schnauze an einen leeren Wassereimer, daß er umfällt; sie glott ihm nach.

Wir figen draußen, vor der haustur.

Das Leben spinnt sich in einer kleinen Stadt wie am Draht ab. Punkt drei Minuten nach sieben rasselt der schwerfällige Omnibus um die Ecke. Wie aus der Kanone geschossen, springt der Hansknecht aus der Stalltür; mit einiger Anstrengung nimmt er die mit Heu gefüllte Krippe. Nun hält auch schon der Wagen. Der Kutscher löst das Kopfzeug und schiebt es zurück, und nun wiederholt sich jeden Abend dasselbe: Der Sattelgaul streckt den Hals und giert nach dem Wassereimer, das Stangenpferd frist, über die Deichsel den Hals zu seinem Kameraden sutterneidisch wendend. Ich springe auf, um dem alten durstenden Walslach den Eimer zu holen. Wie emsig er den Kopf hineinssteckt. Bei jedem Schluck machen die sonst beim Saufen von ihrer ewigen Arbeit ausruhenden Ohren eine kleine Rückwärtsbewegung.

Nun hebt er das Maul aus dem Gefaß; lange Wasser=

fåden tropfen.

Der Abend sinkt mehr und mehr. Da entdecke ich von meinem Tisch aus in der Ferne auf einem Acker eine Arsbeiterfrau; sie jätet Unkraut aus ihren Kartoffeln. Das arme Weib. Wie hat sie sich den ganzen Tag plagen müssen. Und nun noch, so spät. Die Kinder sind ins Bett gebracht; sie selbst hat noch keine Ruhe. Die furchtbaren Widersprüche des Lebens kennt und fühlt auch sie wie jeder Mensch; aber ihr fehlt die Zeit, darüber nachzudenken. Beneidenswertes Weib... In der Abendröte über ihr seh ich einen Engel stehn, der die Arme ausbreitet: Weib, ist deine Zeit erfüllt, trag ich dich sanft zu Gott, und dich segnend legt der Herr liebevoll die Hand auf deine Stirn: Du bist treu erfunden.

Geduld, Geduld, liebe Frau. Ich aber habe feine Gestuld mehr, sondern schlendre nach Hause. Welche Bucher habe ich in Wulfshägen mir für die kleine Reise eingesteckt? Ich finde meiner lieben Annette Drostes, der einzigen großen Dichterin Deutschlands, Gedichte, und indem ich blind aufschlage, treffe ich das herrliche:

#### Im Grafe.

Sufe Ruh, sufer Taumel im Gras, Bon des Krautes Arom umhaucht, Tiefe Flut, tief, tieftrunkene Flut, Wenn die Wolf am Azure verraucht, Wenn aufs mude, schwimmende Haupt Sußes Lachen gaukelt herab, Liebe Stimme fauselt und träuft Wie die Lindenblut auf ein Grab.

Wenn im Busen die Toten dann,
Jede Leiche sich streckt und regt,
Leise, leise den Odem zieht,
Die geschlossene Wimper bewegt,
Tote Lieb, tote Lust, tote Zeit,
All die Schäpe, im Schutt verwühlt,
Sich berühren mit schüchternem Klang
Gleich den Glöcken, vom Winde umspielt.

Stunden, flüchtiger ihr als der Kuß Eines Strahls auf der trauernden See, Als des ziehenden Bogels Lied, Das mir niederperlt aus der Höh, Als des schillernden Käfers Blit, Wenn den Sonnenpfad er durcheilt, Als der flüchtge Druck einer Hand, Die zum letten Male verweilt.

Dennoch, Himmel, immer mir nur, Dieses eine nur: für das Lieb Jedes freien Vogels im Blau Eine Seele, die mit ihm zieht, Mur für jeden färglichen Strahl Meinen farbigschillernden Saum, Jeder warmen Hand meinen Druck Und für jedes Glück einen Traum.

# Margtage auf dem Lande.

"Se funn ankomm, un Swone funn ankomm."

Diese Worte fand ich in einem Briefe, dessen an mich

gerichtete Adresse von mir selbst geschrieben mar.

Jedes Jahr, etwa gegen Ende des Marzmonates, erhalte ich ein ahnliches Schreiben. Es kommen diese Zuschriften von meinem alten Holzvogt Hans Tams, der mir damit anzeigt, daß die Waldschnepfe Schleswig-Holstein durchs wandert.

In Vetreff des Wortes "Swone" konnte ich mir vorsstellen, daß er damit wilde Schwäne meinte, die, durch den besonders strengen Winter weit ins Innre getrieben, auf dem Rückzug zu ihren Sommerpläßen vorübergehend in dem mir gehörenden Hjortvadsee eingefallen seien.

Schon am andern Morgen war ich unterwegs.

Seit vielen Jahren war kein Frühling über meine kleine Heimatprovinz gegangen, daß ich nicht einige Märztage auf meinem Gute gewesen wäre.

Auf diese Zeit freue ich mich den ganzen Winter, und oft ist es mir in Gesellschaften ein heimlicher Trost, an den

kommenden Frühling zu denken.

Und wahrlich, es ist ein Ausruhen, wenn auch nur ein kurzes, nach den langweiligen Wintergesellschaften der großen Stadt, in der ich lebe. Natur, einmal ganze Natur nach so vielen Menschen.

\* \* \*

Gegen vier Uhr kam ich mit dem Zuge in Kiel an und setzte mich sofort in den mir von meinem Pachter gesandten Wagen, um in zwei Stunden schon im Wulfshagener Geshege zu sein. Hans Tams stand am Haltepunkt bereit. Das gute Gesicht lachte vor Freude, als er mich sah und ich ihn anredete: "Na, wo geit't, Hans?" Und dann waren wir schon unterwegs nach meinem Forste, wo wir beide seit Jahs

ren eine feuchte Waldbloge kannten, auf der mit besondrer Borliebe die Waldschnepfen einfallen.

Es war windig und kalt, keine Spur von Frühling. Nur Tannen und die zahlreich vertretene Stechpalme zeigten neben überwintert habenden Brombeerblättern und wenigen Farren die grüne Farbe. Um kurzen Rotbuchengestrüpp saßen, wie angenagelt, die gelben Blätter des Herbstes.

Als wir auf unserm Standort angekommen waren, wollte die Sonne grade untergehn. Wie gerne hatte ich die Orossel

gehort. Gie ließ nichts von fich merken.

Als wir eine Viertelstunde auf die geheimnisvolle Schnepfe gewartet hatten, traten wir den Heimweg an. Ich machte dem Holzwärter Vorwürfe, der mir aber bestimmt versicherte, schon seit drei Tagen welche gesehen zu haben.

Bald war es dunkle, sternlose Nacht, und nur unsre beidersseitige Kenntnis der Wege ließ uns die Strafe, wo der

Wagen hielt, finden.

Eine kurze Strecke noch, und mein Haus lag vor mir. Nachdem ich, trot der Finsternis, im Garten gewesen war, ging ich zur Ruhe und schlief bis in den hellen Morgen hinein.

Der Tag zeigte dasselbe murrische Gesicht wie gestern. Das aber konnte mich nicht abhalten, so bald wie möglich ins Freie zu kommen.

Unser erstes Ziel war der See. Ich hatte ein ordentliches Fieber, wilde Schwäne zu sehen und womöglich zu schießen. Die Kälte war empfindlich; ab und zu schleuderte uns ein

Hagelschauer seine kleinen Augeln ins Gesicht.

Beim schilfreichen See vorsichtig angekommen, merkten wir durchaus nichts von Schwänen. Nur ein Erpel schien in aufsgeregtester Frühlingsstimmung mit vielem "Quak Quak" seinem Herzen Luft zu machen. Enten wollte ich nicht schießen, weil schon die Brutzeit eingetreten war. Ich machte wieder meinem alten Hans Vorwürfe, war aber noch nicht am Ende, als ein heiseres "Kri Kri" mich in die Höhe blicken ließ. Wie an einer Schnur gereiht, hinter einander, flogen

hastig funf Schwane über und weg. Ehe ich die Buchse an die Backe bringen konnte, waren sie außer Schusweite.

Auf der Rückkehr nach Wulffhagen kommen wir im Kirchs dorfe Gettorf an, wohin ich den Wagen bestellt habe. Hier ist heute die Kreis-Ersatz-Kommission beschäftigt. Ich begrüße

die mir famtlich bekannten Mitglieder.

Meine sonst so kalten, ruhigen, mißtrauischen, nüchternen (heute allerdings sind sie es, wenn man nüchtern im Gegenssatzu "angeheitert" nehmen will, nicht) Landsleute haben, zu meinem Erstaunen, ihre Mützen mit bunten Bandern gesschmückt. Bon Poesse, Kunst und Schönheitssinn ist sonst nicht viel die Rede in dem Ländchen; noch immer liegt Schleswigs Holstein wie eine Insel im Dzean. Dafür aber verstehn sie

die Fettviehzucht umfo beffer.

Ist auch kein Antinous unter den Bauernjungen, die sich heute zu stellen haben, so sind doch die meisten von kräftigem, derbem Körperbau. Fast durchweg haben sie blondes Haar und tiefblaue Augen, die treu und gut in die Welt sehen. Viele lassen den Kopf sinken; die Schultern sind gekrümmt von der schweren Feldarbeit. Die dicken, roten, vom Frost aufgesprungnen und vom Tagwerk zerrissenen Hände bilden in der Farbe einen scharfen Gegensatz zu der Weiße des übrigen Körpers.

Nachdem ich mich von der Kommission, die mir die Freude machen wird, an einem der nachsten Tage bei mir zu essen,

verabschiedet habe, fahren wir weiter.

In meinem Dorfe Knickstedt stehen vor dem Hause der Witwe Anna Kuhr viele Menschen. Ich lasse halten und frage nach der Ursache. Es heißt, der einzige Sohn der übrigens recht wohlhabenden Witwe habe sich vor einigen Stunden erhängt; alle Belebungsversuche seien nuglos geswesen.

Da mein Pachter, dem in meiner Abwesenheit die Königsliche Regierung die gutsobrigkeitlichen und polizeilichen Gesschäfte zu führen genehmigt hatte, in Gettorf beim Mustezungsgeschäft anwesend ist, so steige ich ab, um das Protokoll

aufzunehmen. Mein Erstes ist, die Weiber, die wie an jedem Orte der Erde, so auch hier mit Klagen, Heulen, Teilnahme (natürlich Neugierde) sich um die Witwe geschart haben, zum Tempel hinauszukomplimentieren. In der Stube bleiben der Arzt, der ein gelangweiltes Gesicht macht, der Gemeindevorssteher und ich.

Die Witwe liegt im Bett, das ich so stellen lasse, daß die alte Frau nicht fort und fort den Anblick ihres toten Sohnes hat. Der Verblichene selbst liegt im Wandbett.

Mein Verhor beginnt, unter möglichster Schonung. Anna Ruhr sagt mit Weinen und Stohnen aus:

"Jau, jau, he war so melancholsch; ick segg bat all ummer. Un gustern kam he duhn (betrunken) in't Huus. Hut Morgen segg he in't Bett: "Moder", segg he, "kok mi Raffe". Ick war man tein Minuten in de Kok, un as ick em de Tass bringen da, hung he dor."

Die alte Frau schluchzt so stark, daß sie nicht weiter sprechen kann. Während ich ihre Aussage niederschreibe, höre ich, wie der Gemeindevorsteher sie tröstet; ich höre auch, wie die Witwe, zwischen Schluchzen und Weinen, als wäre nichts geschehen, ganz ruhig über den Verkauf ihres Geweses mit dem Ortsvorsteher spricht. Das ist ja aber alles nur menschlich.

Als ich einmal während der weitern Verhandlung auf den Toten sehe, bemerke ich einen alten, weißschnauzigen Dachshund bei dem Erhängten. Er war aufs Vett gesprungen und leckte zwei rote Flecken am Halse seines verstorbnen Herrn.

Nachdem ich "das Erforderliche wahrgenommen", besteige ich wieder meinen Wagen. Zu Hause angekommen, finde ich eine Einladung meines nächsten Nachbars, des Grafen Wohnsfleth, Erzellenz, zum Diner für heute sechs Uhr vor.

Bald bin ich unterwegs, und Schlag sechs Uhr zur Stelle. Ich kenne den alten Herrn, so lange ich denken kann. Und viele frohliche Stunden habe ich auf seinem Gute verlebt.

Wir sind zu Dreien: Erzellenz, der Oberinspektor seiner Guter Kammerrat Schleth, und ich.

Teller und Schüsseln wechseln rasch; in einer kleinen Stunde ist das Mittagessen beendet. Der greise Kammerrat empfiehlt sich mit einer unendlich tiefen Verbeugung.

Der Graf und ich setzen uns an den Kamin, und die Unterhaltung, die bisher gewissermaßen feierlich gewesen ist, nimmt nun einen privaten Charakter an. Wie gerne hore ich dem alten Herrn zu, der so interessant von seinen Reisen, Bekanntschaften und Erfahrungen spricht.

Wir sind durch irgend einen jener unmerklichen Übergänge im Gespräch auf Deichgesetzgebung und innere Organisation der Deichverbände gekommen. Mitten im Gespräch über diesen Gegenstand hält der Graf inne und sagt: "Ich muß Ihnen doch eine Deichgeschichte erzählen, die mir in meinen jungen Jahren begegnete. Sie hängt zwar nicht mit der Berwaltung und inneren Organisation der Deichverbände zusammen, sondern —

Doch hören Sie:

Während meines ersten Semesters in Göttingen hatte ich eine langwierige und schwere Krankheit zu überstehen und verbrachte deshalb den Sommer hier bei meinen Eltern. Um mich gänzlich zu erholen, sollte ich Nordseebäder nehmen, und fuhr, um in der Nähe meines väterlichen Gutes zu bleiben, in ein kleines Bad zwischen Elbes und EidersMündung.

Im Städtchen wurde es mir bald langweilig, und so freute ich mich auf die Abwechslung, als am Sonntag Nachmittag vier Musici ihre Instrumente stimmten, und tanzte flott drauf los mit den schönen "Zöchtern des Landes". Der Ball war im Badehotel, wo ich Wohnung genommen hatte. Im Laufe des Abends hatte ich öfter beobachtet, daß mich aus einer Ecke zwei tiefschwarze Augen groß und verwundert verfolgten. Ich ging endlich auf das Mädchen zu und bat sie um einen Tanz. Sie warf ihr Jäckhen ab, und wir traten an.

Als ich sie wieder auf ihren Plat führte, merkte ich, wie

die Umstehenden kicherten. Im Gesicht des schwarzäugigen Mädchens regte sich nichts; sie starrte mich unverwandt an.

Wie weiland die Erlkönigin Herrn Dlav drei Schläge aufs Herz gegeben und dadurch ihn an sich gefesselt hatte, so mußte es mir während des Tanzes mit Wiebke\*) Hinsrichs, so hieß das Mädchen, ergangen sein. Ich kehrte an diesem Abend oft zu ihr zurück, und als das "Tanzvergnügen" beendet war, kam es wie von selbst, daß ich sie nach Hause begleitete. Wir sprachen nur wenig, als wir auf dem mondbeschienenen Deich nach ihrem eine halbe Stunde entfernten Hause, das unmittelbar hinter dem Damme lag, gingen. Es war still. Ein schöner, ruhiger Sommerabend. Die einzelnen Gehöfte lagen wie Särge. Die Watten blinkerten. Die Wasser ebbten: es klang, als wenn hunderttausend Tonznen in weiter Ferne ins Weer gegossen würden.

Auf dem Ruchweg ging ich bald schnell, bald langsam. Ich war "sternhagel" verliebt, und durchlebte jene Stunsden, die in ihrem ratselhaften holden Wahnsinn ein Ers

innern aus einer schönern Welt zu sein scheinen.

In meinem Wirtshaus angekommen, fragte ich den Wirt, wer das Mådchen sei. Er, der nicht wußte, daß ich sie nach Hause begleitet hatte, und nicht ahnte, daß ich Anteil an ihr nahm, antwortete roh und lachend, daß man Wiebke Hinrichs weit und breit "die Verrückte" nenne. Wenn sie auch das nicht grade sei, so sei sie überspannt durch zu vieles Lesen, und vor allem sei sie hochmutig, das zeige schon ihre städtische Kleidung.

Zwar sei sie hier geboren, aber ihre Mutter sei eine Zisgeunerin gewesen, oder "ut Frankrik vun de Nevolutschon". Außerdem, so erzählte mir der Wirt weiter, habe sie sich laut gegen die andern Mädchen geäußert, daß sie den "Grasfen" in sich verliebt machen wolle. Gegen ihren Ruf sei nichts einzuwenden; sie gebe sich mit keinem Menschen ab, dazu sei sie zu stolz.

<sup>\*)</sup> Wiebte ift ein haufig wiederkehrender Maddenname in Schleswig= Bolftein. Überfest murbe er heißen: Liebes Weibchen, oder fo ahnlich.

Am andern Tage sah ich sie wieder, und an dem darauf folgenden war ich in ihrem Hause. Der Vater schien ein alter murrischer Geselle zu sein, der mit seinem halb blodssunigen Sohn Tage und Nachte auf dem Fischfang war.

Ich verlebte nun eine Reihe mir unvergeflicher Stunden, und Sie konnen sich mein Entzücken denken, als ich spater

Beines "Nordsee" las.

Wie oft jaß ich dem wunderbaren Mådchen in ihrem netten Stübchen, wo allerlei altes Geschirr und Gerät und Schnitzereien geschmackvoll neben und auf einander gestellt waren, gegenüber. Wiebke erzählte mir, daß ihre Mutter als zehnjähriges Kind mit ihren Eltern vor der französischen Revolution geflohen sei. An den Deichen hier sei das Schiff gestrandet. Nur die Mutter, seit Jahren verstorben, sei gerettet. Alle übrigen Menschen untergegangen. Doch habe sie nie von ihrer Familie in Frankreich gehört.

So vergingen Wochen. Ich dachte nicht daran, nach Hause zu reisen, und lebte, ohne mich an irgend etwas anderes in der Welt zu erinnern, als Tannhäuser mit meinem leidenschaftlichen Mädchen im Benusberg, vulgo dem Stübchen

im Fischerhause.

Meine Eltern, die über meine kurzen Briefe und über mein Ausbleiben in Sorge zu sein schienen, und denen auch wohl Gerüchte zugegangen waren, kam es erwünscht, daß Verwandte von mir sich anboten, mich im Badeörtchen aufzusuchen, und, falls sich die Gerüchte bewahrheiten sollten, versuchen wollten, mich aus den Banden zu lösen. Unter jenen Verwandten war auch eine Varoneß, die mir früher nicht gleichgültig gewesen war.

Ich muß die Niederträchtigkeit berichten, daß ich den Reden und Vitten meiner Verwandten schließlich nachgab, und daß ich, um den "Skandal", wie sie es nannten, zu

enden, mich entschloß, zuruckzukehren.

So war der lette Tag herangekommen. Wiebke und ich standen auf dem Deich und sahen in den Sonnenuntergang. Das Mädchen blieb scheinbar ganz ruhig, als ich ihr sagte,

daß ich auf einige Zeit zu meinen Eltern musse und dann für den nächsten Winter wieder auf die Universität. Wir wurden und oft schreiben und bald im Geheimen (das war meine wirkliche Meinung allerdings in diesem Augenblick) uns wiedersehen.

Wiebke erwiderte lange nichts. Sie wiegte ein wenig den Kopf von einer Seite zur andern, als könne sie etwas nicht fassen. Dann schlug sie hastig mit dem Sonnenschirm an meine Brust, zweimal, dreimal; keine Trane floß, und es klang schwer und tropig:

"Ich weiß, du willst die vornehme Dame heiraten, die jest mit den Andern bei Jansen (das war der Name meines Wirts) wohnt." Sie stampste mit dem Fuß und grub ihre weißen Zähne in die Unterlippe, dann aber schlug sie plotze lich ihre Arme um meinen Hals und weinte herzzerbrechend. Ich löste mich sanst von ihr und ging. Als ich vom Deich hinunterstieg, um in einen Weg einzubiegen, sah ich sie noch auf der Stelle, unverwandt mir nachschauend.

Im Hotel angekommen, beschlossen meine Verwandten und ich, am andern Morgen abzureisen.

Nach dem Abendessen brachte mir, während ich ein Buch aus meinem Zimmer holen wollte, ein Knabe einen Zettel. "Komm in den Garten. Wiebke" stand mit Blei drauf geskrißelt. Ich ging und traf das Mådchen dicht unterm Fenster des Saales, wo sie uns, da wir dort gesessen hatten, gesehen haben mußte.

Sie empfing mich ruhig; und ihren Kopf auf meine Schul= ter legend, schritten wir langsam durch den kleinen Blumen= garten und betraten bald den Deich. Der Vollmond schien. Die Flut stand am Fuße des Walles, und unheimliche kurze Wellen platscherten durch die Stille.

Mun waren wir oben und sahen in die Waffer.

Und während wir lautlos nebeneinander standen, funkelten ihre schwarzen Augen, funkelten so wild wie der kleine Dolch, den sie ploglich in der Rechten hielt. Es blitte . . . war es

aus den Wolken, war es der Mond auf den Wellen, war es der Dolch, den sie mir bis ans Heft in die Brust stieß?

Ich taumelte einige Sekunden vor= und ruckwarts, wie ein

im Fallen begriffener Baum.

Noch sah ich, wie Wiebke mit ausgebreiteten Urmen ben Deich hinunter in die Flut stieg.

Ich lag lange Zeit. Der Stoß war linienbreit über meinem

Bergen eingedrungen; das war meine Rettung.

Wiebke Hinrichs sah man nie wieder. Die Ebbe hat sie in die weite See getragen und keine Flut sie je zurucks gebracht."

\* \* \*

Am andern Morgen wurde ich gegen sechs Uhr durch die stürmischen Triller der Buchfinken vor meinem Hause gesweckt.

Beute schien es ein schöner Frühlingstag werden zu wollen, im Gegensatz zu den vorhergehenden.

Ich nahm meinen Lefaucheur unter den Arm und blieb

den ganzen Tag im Freien.

Die Sonne schien köstlich. Hatte ich gestern nur Schnees glöckchen gesehen, so blühten heute schon Schlüsselblumen und Anemonen und "das erste Beilchen". Ein Zitronenfalter gaufelte über die kahlen Felder, wie enttäuscht über die Blusmens und Blätterleere.

Auf dem Wege begegnete mir die alte Neih-Trina, so genannt, weil sie die Nähereien im Dorfe besorgt. Ich besuche sie jedesmal, wenn ich auf meinem Gute bin. Sie war heute im Staat. Ich fragte, wohin die Reise gehe.

"Sieh an, uns Herr. Ich will na Riel; min Enkel, de ward confermeert, de schull na't Landratsamt in Borsholm. Dat's n kloken Minschen, min Korl. Sünsten heff ich keen mehr as em."

Die Alte strich sich über den "eigengemachten" Rock. Aus der eng um Kopf und Hals liegenden Kapuze, die an den Rändern mit Pelz besetzt war, sahen ein paar prächtige, gute Augen. Eine Strahne ihres grauen Haares spielte im lauen Winde.

"Na, Addus, Trina." Und sie wanderte weiter zur nahen Poststation.

Heute war Frühling, heute war Leben. Über den sumpfigen Wiesen schossen die Riebige mit ihren runden, breiten Flugeln und schrieen wie toll: "Rui-witt! fui-witt!" Scharen von fleinen Bogeln, in Bolfern von zwanzig bis dreißig Stud, flogen mit Gezwitscher, Die Flügel im Fluge scharf und schnell ansaugend, über die Beden. Die Goldammern sangen ihr "never never never never more." Hinter den Anicks riefen die Pfluger und Egger ihren Pferden zu.

Rurz vorm Dorfe sah ich in der Ferne, wie eine Frau emfig auf einen vor ihr liegenden Anaben, der lautlos sich

in sich selbst geknäuelt hatte, schlug.

Als ich zur Stelle war, sagte ich: "Nu is't nog, Moder. Wat hett he denn dahn?" "He schull mit Baddern Raffe drinken, un dat wull he nich." Die noch immer scheltende Mutter und der tropig ihr zur Seite gehende Flachskopf entfernten sich.

Im Dorfe selbst war wenig Leben. Alles schien auf den Feldern zu sein. In einem Eumpel badeten sich Enten, immer wieder den Hals mit Schlangenbewegung ins Wasser tauchend, das wie Quecksilber von den fettigen Federn abrollte. Mit den Flügeln schlagend, schienen sie sich ungemein

behaglich zu fühlen.

Weiter. Bald sah ich eins meiner Nachbarguter liegen. Ich mußte, daß hier die dritte Nachkommenschaft auf den Tod einer siebenundneunzigiahrigen Ururgroßmama wartete, die, in einer suddeutschen Stadt lebend, sich des Rufes eines außergewöhnlichen Geizes erfreute. Der Großvater, ichon auf das Ableben der alten Cante rechnend, hatte dennoch mit vielem Fleiße sein Gut bewirtschaftet. Der Bater, eben= falls auf ben Tod der Greisin wartend, hatte wust und ver= schwendrisch in den Tag hinein gelebt. Der Gohn endlich, ber nun das Gut in den Banden hatte, hoffte zwar auch;

boch arbeitete er Tag und Nacht, um das Gut wieder aus

bem Schuldensee herauszuheben.

Als ich quer über eine große Wiese ging, die rings vom Walde umgeben war, trat rechts von mir ein Vauer aus den Bäumen, der ein großes Paket unterm Urm zu tragen schien. Wir trafen und in der Mitte, und ich erkannte den Insten Frenz Ohrt, der einen kleinen gelben Sarg mit sich führte. "Min lutt Dirn," sagte er, als ich teilnahms» voll gefragt hatte, und langsam ging Frenz Ohrt weiter.

Es ist Mittag geworden, und ich lege mich, mein Frühstück verzehrend, ins Gras, das allerdings noch keine Farbe und Frische bietet, sondern einer von der Sonne ausgedorrsten Steppe gleicht. Die Aussicht ist einfach, still, beruhigend. Aus der Ferne, von einem Hofe her, bringt mir der Wind abgebrochne Tone einer italienischen Orgel. Das weckt in mir Erinnerungen und versenkt mich in Träumereien. Die gedämpste Musik hat heute für mich eine "elementare" Wirstung.

Der Abend war lau und milde. Der Rebhahn rief sein "Arrrrrtzrt" auf den Feldern. Im Walde, wo ich auf dem Schnepfenstrich war, ließ sich zu meiner größten Freude die Drossel hören. Es gelang mir, zwei Langschnäbel zu

schießen.

In der Försterwohnung, wohin ich Bordeaur gesandt hatte, empfing mich die Försterin mit einem "famosen" Abendbrot. Wir wurden vom Töchterchen bedient. Es hat etwas unversgleichlich Angenehmes, sich von einer achtzehnjährigen, frischen, fräftigen, hellblondbezopften, braunäugigen Waldstochter bedienen zu lassen. Sie lacht oft, dann kommen die weißen Zähne zum Vorschein. Grüß dich Gott, hübsche Anna.

Um neun Uhr war ich auf dem Nachhauseweg, meine

Zigarre in die ruhige Luft dampfend.

Blieb ich ab und zu stehen, um auf ein Geräusch zu hören oder in den Nachthimmel zu sehen, fühlte ich die Schnauze meiner Hundin an den Stiefelschäften; sehr er=

mudet folgte sie dicht hinter mir, und stieß jedesmal an mich an, wenn ich im Geben inne hielt.

Die Benus leuchtete wie ein kleiner Mond. Das Sternsbild des Drion hatte den Fuß schon auf den schwarzen Wald gesetzt. Mir fiel beim Drion plötzlich einer meiner Freunde ein: ein eleganter, liebenswürdiger Hauptmann. Der höchste Stern war die rechte Epaulette. Der Hauptmann schien sich nach links zu einer sitzenden Dame zu beugen und ihr zu sagen: "Haben gnädige Frau schon "Uarda" gelesen? Wirklich süperb."

Um zehn Uhr war ich zu Hause. Auf dem Tisch lag "Uarda"; ich hatte das Buch mitgenommen, um es hier in Ruhe zu lesen. Schon nach den ersten Seiten schlief ich ein. Ja, ja, schon nach den ersten Seiten . . .

# Auf der Sühnerjagd.

In jedem Jahr pflege ich einige Monate auf meinem Gute Bulffhagen zuzubringen. Ich richte es fo ein, bag ich im Mugust bort eintreffe, und bleibe bann ben Monat Septem= Rach ben Reisen in fremden gandern, die ich gern besuche, um mich immer von Neuem von unbekanntem, taus sendfaltigem Leben umgeben zu laffen, ift es eine große Erquickung, meine ruhige nordische Beimatproving wiederzusehen. Oft begegnet es mir, daß mich mitten im Gedrange der Pariser Boulevards oder auf einem Rout in England eine tiefe Sehnsucht nach meinem engern Baterland überrascht. Ich befinde mich bann plotlich in einem Dorfe: Schmutige fleine Flachsfopfe vor ben Turen; Bauern und Bauernweiber gehen stumm ihrer Arbeit nach. Das Dorf ist ihre Welt. Der Brennpunkt bes Jahres: ber Jahrmarkt. Der gute Pfarrer predigt ihnen am Sonntag. Einige beherzigen die wohlgemeinten Worte, einige (wohl die meiften) denken an die kommende Ernte, viele auch schlafen. Rufter, meiftens ein ernfter Mann, ber durchaus von ber Bichtigkeit seines Umtes überzeugt ift, beginnt, wie ein Uhr= werf einsetend, ben Gefang, und Alles fingt nach.

Es ist so still und feierlich. Über die alten Pastorenbilder an den weißen Wänden gleitet langsam die Vormittagsonne. Ilber dem Erbbegräbnis der Familie, der das Dorf gehört, spielen Millionen Staubpunkte. "Zu Staub sollst du wersden" sagt grade der Prediger. Eine eigentümliche Stimsmung ergreift mich. Statt auf die Worte des Seelsorgers zu hören, muß ich an meine Kinderzeit denken, an meine Mutter. Eine ganze Welt voll Unschuld treibt meine Gestauken weit zurück.

Am Sonntagnachmittag hat der Pastor die Liebenswürdigsteit, meiner Einladung zum Mittagessen zu folgen. Ich finde einen sehr gebildeten Herrn, mit dem ich mich gern untershalte. Es ist das feine, nicht die Grenze überschreitende

65

hin und Wider der Meinungen und Lebensanschauungen, bas ein Gesprach so anziehend und unterhaltend macht.

Dann auch stärkt mich mein Septembermonat mit seiner Einsamkeit für die Freuden des kommenden Winters. Wir alle wissen, was es, wenn wir nicht mehr jung sind, mit diesen "Freuden" für eine Bewandtnis hat. Zahlreiche Gessellschaften, denen wir, weil es unsere Stellung als Pflicht erfordert, nicht entgehen können, durchziehen wir wie ein alter Wochenwagen, der fort und fort dieselbe Straße seinen Weg nehmen muß. Selten fesselt uns noch eine "neue" Erscheinung. Wir wissen bald, daß sie, mag sie ein intersessanter Greis, mag sie eine "blendende" Schönheit sein, ein Wensch ist wie wir alle. In kurzem hat die allbekannte "bose Zunge" sie erbarmungslos begeifert. Wir unangenehme Bagage.

Vanity fair nennt Thaderan seine berühmte "Novelle ohne

Belden."

\* \* \*

Auch in diesem Jahre verlebte ich den September auf meisnem Gute. Die Suhnerjagd wurde am Ersten eröffnet.

Es hat für mich einen besonderen Reiz, an einem schönen Sommerherbsttag in Begleitung des grauhaarigen Hans Tams, meines langiährigen Holzvogtes, und meiner alten Hündin über die Felder zu gehen. Der Morgen ist so frisch; in die schon früh geöffneten Fenster zog der strenge Gartensgeruch.

Vald ist der Kaffee genommen. Hans Tams hat die Jagdgerate in den Wagen gelegt; wir steigen ein, und fort geht es in schlankem Trabe bis zu dem Punkt, wo die Suche beginnen soll.

Hans Tams stellt sich auf einen erhöhten Punkt, um von dort aus zu beobachten, wohin die Huhner streuen. Meine Hundin, in freudiger Bewegung, fangt an zu revieren. Halt! Sie markiert! Das Gewehr schußbereit haltend, schleiche ich, wie wenn ich im Begriff stunde, einen hinterlistigen Mord

auszuführen. "So gut, so gut, alte Hündin, so schön." Leane (ein recht unpassender Name zwar, aber sie heißt einmal so) steht: starr, aus Stein gemeißelt. "So gut, Hündin, so gut." Vorsichtig gehe ich näher. Halt . . "Avance" . . . und mit jenem surrenden Tone nimmt sich das Bolk auf. Zwei Schüsse fallen schnell nacheinander. Der Hund springt zu und bringt mir die gefallnen Hühner. Sie sind noch jung; auf dem einen ist kaum der Anfang des rostbraunen Schildes zu erkennen. Hans Tams kommt und macht seine Meldung: "Twe sünd achter Hinrich Kuhr sin Koppel övern Tun flagen. Dat hevv ich man sehn, Herr."

Die Jagd beginnt von neuem.

Allmählich ist es heiß geworden wie im Juli; mein leines ner Kittel wird mir schon zu warm. Es ist gegen Mittag. Hans Tams und ich sind in meinem Dorf angekommen. Um frischesten ist noch die Hündin, die jeden Wassertumpel benutzt hat, um ein Bad zu nehmen; was sie eben nicht verschös nert hat.

Ich trete in den Krug, um den Wirt zu begrüßen. In der mir seit langen Jahren bekannten Gaststube ist Alles beim Alten geblieben. Da hängen an den Wänden: "Thor-waldsens Bisaettelse" (Beisetzung) und als Seitenstück das Bild "Des Jägers Begräbnis". Thorwaldsens Sarg ist

eiergelb.

An der Wand, dicht unter der Decke, wie Zwiebeln am Faden, prangen die Photographieen samtlicher Familien, mitglieder von Eggert Mahrt, dem Wirte. Man erkennt die stark mit Staubgold aufgetragene Uhrkette eines Husaren, der sonst, wie noch trop der Hohe zu ersehen ist, in heroischer

Stellung drohend in die Stube blickt.

Während ich mir ein Gläschen Branntwein geben lasse, blättere ich in einem von mir auf der Fensterbank entdeckten Almanach. Der Titel lautet: "Taschenbuch für Damen. Auf das Jahr 1831." Darin finde ich unter andern schönen Sachen drei Gedichte des Königs Ludwig des Ersten von Bayern. Der Titel des ersten heißt:

67

### Tentschlande Beerführer

ím

Befreiungsfriege.

Die zweite Strophe:

"Seinem Vaterlande hingegeben Hatte Schwarzenberg sich ganz, sein Streben Ging ausschließlich nach bes Guten Sieg; Ihm gleich viel: ob einst die Welt ihn nennen, Ob sie sein Verdienst jemals erkennen Würde, alle Eigenliebe schwieg."

Scharnhorst, Rleist, York, Bulow und der bei Quatrebas gesfallene Herzog von Braunschweig werden besungen:

"Scharnhorft, York und Kleist und Bulow, Helden, Wie zugleich bas Vaterland sie selten Hatte, ihnen mahrt sein heißer Dank. Und benjenigen, die Ofterreichs Schaaren Führten, wird die Heimat ihn bewahren, Wird's bem Welf, der auf der Walstatt sank."

Bald bin ich wieder unterwegs. Brennender Nach-

mittag.

Gleich hinter dem Dorfe weiden Kühe, die, wie ich das Feld betrete, mich und Leane neugierig umzingeln. Die Hündin drängt sich, Schutz suchend, an mich. Ich schwenke das Gewehr, um das Rindvieh zu verscheuchen. Alle glotzen mich an, und indem eine von ihnen Kehrt macht, folgen ihr die andern in drolligen Sprüngen. Nur ein Kalb, mit prächztigem dunkelbraunem Kopfe, bleibt stehen und schaut unzverwandt auf mich und den Hund. Es läßt sich gefallen, daß ich ihm die Stirn kraue, wendet sich aber dann, als habe es nach tiefem Nachdenken eine ungeheure Gefahr erzkannt, hinten ausschlagend und galoppierend, zu seinen Schwestern.

Die Jagd geht weiter. Die Buhner halten noch gut. Doch überfällt mich eine fur einen Jager hochst unpassende

Stimmung, als ich, über ein Becktor gelehnt, auf der vor mir liegenden Graskoppel das Locken der Hühner höre. Die armen Dinger. Noch vor wenigen Stunden scharrten sie, geschwisterlich nebeneinander liegend, im warmen Sande. Da kamen der Mordmensch und der Mordhund. Auseinsander das Bölkchen.

Ich habe genug gejagt und gehe dem nahen Walde zu, wo Hans Tams mit kalter Küche auf mich wartet. Die Flinte über den Rücken hängend, schlendre ich durch die Hitze. Auf einem Feldweg zwischen hohen Knicks bemerke ich einen Reiter, der sich, englisch trabend (Eins, zwei, drei, Eins, zwei, drei), mir nähert. Bei mir angekommen, hält er sein Pferd an und ruft mir zu: "Sie da, bin ich hier richtig

auf dem Weg nach Sartorff?"

"Sie da," antwortete ich, "ja; trinken Sie aber erst einen Rirsch, ehe Sie weiter reiten." Und durch den Knicks mir Bahn brechend (man erlangt in Schleswig-Holstein, wenn man dort jagt, viel Übung darin) stehe ich vor ihm. Wir sind alte Bekannte. Große Heiterkeit auf beiden Seiten. Ein tüchtiger Schluck, einige Worte, und jeder von und setzt seinen Weg fort. Noch lange sehe ich die wellenformige Bewegung des trabenden Offiziers. Das heißt: Mütze, Kopf und zuweilen die Spizen des langen Schnurrbartes.

Nur noch wenige Schritte, und ich habe den Wald er=

reicht.

Waldeinsamfeit.

Eine köstliche Stille strömt mir entgegen. Alles schweigt: Ihre Majestat die Königin geruhen Höchstihren Mittagsschlaf zu halten.

Ein Schmetterling mit dunkelvioletten Sammetflügeln treibt mit unsäglichem Behagen über Alettenstauden weg. Auf dem weichen Grasweg, auf dem nur undeutlich die Spuren der Holzfuhrwerke zu erkennen sind, wandre ich weiter, bald rechts, bald links in die Hallen sehend. Ich komme auf einer Bloße an, und mich an einen Buchenstamm lehnend, versinke ich in Träumereien.

Ein großer Raubvogel fliegt mit hoheitsvollem Flügelsschlage langsam über mich fort. Auf einer nicht fernen Eiche hakt er an. Ich gewahre deutlich, wie er die prächtigen Schwingen faltet. Seit Jahren mein alter Bekannter, habe ich strengen Befehl gegeben, ihn nicht zu schießen. Wie ich mich anschieße, weiterzugehen, bricht er, doch ohne Hast, aus den Aften. Bald ist er über den Kronen, die in diesem Augenblick zu rauschen beginnen, verschwunden.

Ihre Majeståt sind erwacht. Die ewig zankende Schwarzs drossel larmt wieder. Wilde Tauben lachen. Eine jener so überaus schön gezeichneten Kreuzspinnen flickt, zwischen

Brombeerstrauchern, ihr Net.

Weiter . . . und da bin ich auf meinem Stelldichein ans gekommen. Hans Tams und sein kleiner siebenjähriger Sohn Klaus, der inzwischen zu seinem Vater gestoßen ist, empfangen mich. Welch ein herrlicher Punkt zum Ausruhen. Schroff abfallend ein wohl hundert Fuß hoher Sandberg. Vor mir die Ostsee. Unbegrenzt. Sie liegt in der Nachmittagssonne und sendet mir, leise bewegt, ihre Götterkühle. Kein Schiff, kein Voot. Meereinsamkeit.

Zwischen zwei Buchen, die ich "den Doppelposten" nenne (sie sind ein seit Jahrhunderten bekanntes Zeichen für die Schiffe und für die Fischer), hat der Holzvogt ein weißes Tuch ausgebreitet. Hans Tams und sein Sohnchen müssen sich zu mir setzen, und wir nehmen unser Frühstück ein, das zumeist aus kalter Ente, kalten Eiern, Brot und Butter besteht. Um besten schmeckt es dem Rleinen. Erst scheu und mich von der Seite ansehend, faßt er Mut, sobald er gemerkt hat, daß ich ihn nicht beobachte. Leane sitzt neben mir und erhält allerlei Schönes.

Das Frühstück ist beendet. Die beiden Tams haben sich zurückgezogen, und ich strecke mich, eine Zigarre rauchend, ins Gras. Vor mir das ernste Meer.

Wie kommt es, daß mir grade in diesem Augenblick eins jener herrlichen Sonette Konrads von Prittwiß in den Sinn fallt:

An einen guten Schüten.

Du hafts erreicht, erreicht mit Windes-Eile! Wie einst Odyffeus meisterst du den Bogen, Um Ziel ist fein Geschof vorbeigeflogen, Gin Held wie du verschieft nur Todespfeile.

Du trafst mich gut und tief — noch kurze Weile, Dann sind verströmt des Herzbluts Purpurwogen; Und um die karge Spanne Zeit betrogen, Wird frühe mir das schwarze Los zu Teile.

Nicht an des Daseins Überschätzung leid ich, Mir ist der Abschied wie ein Wiedersehen, Und nur von wenigem — ich weiß es — scheid ich.

Fahr wohl, o Nacht! die Morgenlufte weben! Doch dich, beim ewigen Gotte, nicht beneid ich, Wenn wir uns dort einst gegenübersteben!

Rein Segel, nur "am fernen Horizonte" ein schwarzer Streifen sichtbar. Es ist der Qualm eines vorüberziehens den Dampfers.

Bin ich im Traum? Ich befinde mich am Bord des

Schiffes. Große Dzeanwellen.

Newyork. Ein tropisch heißer nordamerikanischer Soms mertag. Grammercy Place.

\* \* \*

Ich glaube, es ist uns allen mehr als einmal im Leben begegnet, daß wir auf der Straße im Borbeigehn, auf dem kurzen Halt einer Eisenbahnfahrt, oder wie und wo immer ein schnelles Vorüber uns weiter zieht, plöglich ein Gesicht schauen, zu dem wir uns sofort in unerklärlicher Sehnsucht hinneigen. Es baut sich dann in wenigen Sekunden eine Welt von gedachtem Glücke auf.

Bielleicht hat Plato seinen tiefschönen Gedanken von der getrennten und sich wiedervereinigenden Seele in ahnlicher

Weise gefunden.

Die Grafin Sahn-Sahn nennt die Liebe eine vom Simmel gefallene Blume. Beim Jupiter, gang hubsch, aber?

Grammercy Place ist ein vornehmer Plat. Eine fast brustal aristofratische Ruhe herrscht hier zu jeder Zeit. Insmitten des Vierecks liegt ein hübscher Park, verschlossen. Nur die Umwohner haben die Erlaubnis, ihn zu besuchen.

Heute, in der Mittagsglut, war Alles wie ausgestorben. Aus dem offnen Erdgeschoßfenster eines der Braunsteinspalaste leuchtete der Marmornacken unsrer lieben Frau von Melos; er war zart übergossen vom Widerschein der dicken roten Vorhänge.

Rein Tou. Das fortdauernde Geräusch der Straßenbahn= wagen, die rechts und links vom Platz auf der zweiten und dritten Avenue vorbeisuhren, vermehrte die Stille. Wenn sie an den Straßeneinmundungen zum Platze vorüberkamen, rasselten sie; dann schwächer und schwächer, bis mählich und stärker der folgende nahte, um in gleicher Weise wieder schwächer und schwächer zu werden.

Beiß und heißer die Luft: sie stand. Wir murden in

Deutschland sagen: heiß wie im Bactofen.

Aus einem Fenster bog sich ein Negerschädel, ein Diener in kaffeebrauner Livree und weißer Halsbinde. Er drehte den Kopf nach oben, um in demselben Augenblick von einer dienenden Lady über ihm ein Glas Wasser voll in die Augen zu bekommen. Verschwunden war er.

In die Stille hinein stellt ein italienischer Drgeldreher den Leierkasten aufs Gestell: Ein irisches heimwehdurchschauertes

Volkslied.

Ich gehe, den Hut in der Hand, den Schirm aufgespannt, um den Platz, und lasse diese mächtige Vornehmheit auf mich wirken. Unterdessen spielt die Straßenorgel, die ich stets so gerne höre, ruhig weiter. Sie weckt mir Erinnersungen, und in einer Straße durch den karm des Tages klingt sie mir: wie töricht Alles. Eine unerklärliche, ans genehme Traurigkeit zieht dann in mein Herz.

Ein schlankes, knapp fiebzehnjahriges Madchen, biegfam

wie ein Baumchen im Winde, lenkt aus der zweiten Avenue und geht rasch an mir vorüber.

Der Blit hat mich getroffen.

Doch nur einen Augenblick betäubt er mich. Schon folge ich ihr. In der dritten Avenue steigt sie in einen vorbeisfahrenden Straßenbahnwagen. Ich erreiche ihn gleichsfalls.

Der Mann siegt immer, wenn er will und - bie "Gottin"

Gelegenheit ihm beifteht.

Schon nach drei Tagen haben wir eine behagliche Wohnung, 39, West, 26. Straße, bezogen. Unser Haushalt ist
bald eingerichtet. Ein Chinese von ungewöhnlicher Größe,
mit weißem Aberwurf (wie die Sutane der Priester), auf
dem Kopfe eine Art von dunkelblauem Turban, an den
Küßen zollhohe Korksohlen, macht den Türhüter. Zu meinem
aus Schleswig-Holstein mitgebrachten Kammerdiener Jürgen
Naeve (der Amerika haßt und die Menschen in diesem Lande
eine "verrückte Bande" nennt) gesellt sich eine junge Negerin
als Jungfer für meine kleine Lady.

\* \* \*

Wer auch nur wenige Wochen in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika gewesen ist, wird ein Gefühl der bestingungslosen Freiheit mit in sein Vaterland zurücknehmen und bis an seinen Tod daran zurückdenken.

Frei! Mach und tue, was du willst. Das heißt: Stiehlst du einen Regenschirm, so wird dir unfehlbar eine Zuchtshausstrafe von funf Jahren zum mindesten zuerkannt. Stiehlst du eine Million: man vergöttert dich und setzt dir ein Denksmal.

Frei! Ich will ein Beispiel nehmen: Auf einer Fahrt mit der Eisenbahn gefällt es dir, um dein Ziel, das zwischen zwei Haltepunkten liegt, schneller zu erreichen, mit einem Sprung den in voller Fahrt befindlichen Zug zu verlassen. Gut. Es hindert dich kein Mensch. Es ist deine Sache. Du springst und brichst vielleicht den Arm, ein Bein, den Hals — deine Sache.

Frei!

Fünf Monate war ich schon unterwegs, und hatte diese Zeit benutt, um von Newyork aus die "Umgegend" mir "anzussehen". In einigen, mir mit echt amerikanischer Gastfreundsschaft entgegenkommenden Familien, an die ich Empfehslungsbriefe hatte, war ich aufs freundschaftlichste aufgenomsmen worden. Schon war ich bereit, nach San Francisco weiter zu reisen, als mich der Zufall über den Grammercy Place führte.

Frei! . . . und dann die verdammten Rücksichten, die wir im Leben zu nehmen haben! In meiner Lage von heute waren mir diese Rücksichten recht unangenehm, wenn ich an Begegnungen dachte, die ich mit Mitgliedern jener ebenserwähnten Familien haben könnte. Ich hatte meine Abschiedsbesuche gemacht und meine Freunde glaubten mich auf der PacificsBahn.

Frei? Doch zum Henker mit den ewigen Rücksichten! Ich will einmal das Leben in vollen Zügen genießen. Ich setze keinen Becher an die durstigen Lippen, sondern einen Humpen.

Unter Palmen und großblättrige amerikanische Gewächse war eine Chaiselongue geschoben; über diese das Prachtfell eines Grislybären gebreitet, auf dem Mylady ruhte. Die rechte Hand, die einen havanesischen Fächer hielt, hing schlaff nach unten; das erste Glied des kleinen Fingers der Linken war im halbgeöffneten Munde verschwunden. Das Köpfschen ein wenig nach der Seite geneigt, sahen, unter fast geschlossenen, langen, schwarzen Wimpern, zwei Augen, von der Farbe wie blaue Tinte (Verzeihung), auf mich: kalt, ruhig, etwas verwundert. Ich beugte mich und küste den Rücken der graden Nase, auf dem, wie über den Hügel versstreute Lämmlein, Sommersprossen lagen. Dann kniete ich nieder und fragte:

"Wohin befiehlt mein sußes Taubchen heute?" (My sweet,

sweet little girl, sagte ich.) Den Kopf um einige Linien zu mir beugend, antwortete sie langsam, die Unterlippe mit dem kleinen Finger niederdruckend:

"Long Branch you know."

Der Befehl war gegeben, und in kurzem waren wir auf dem Wege, um uns in dem "fashionablen" Dzeanbade einige Tage von der unerträglichen Hitze zu erholen. Bisher waren wir, der Nähe halber, nur in Conen Island, dem "demo»

fratischen" Long Branch, gewesen.

Der Sommer ging zu Ende, und mit ihm meine stürmische Zuneigung. Ich hatte die Kleine überschüttet mit meiner Liebe, mit Geschenken und allen jenen tausend Zeichen einer grenzenlosen Leidenschaft, die und ohne Rücksicht und Beschenken zwingt, und selbst und alles für den Frauenwunsch Erreichbare vor die Füße der Geliebten zu legen. Sie gab mir dafür sich, aber nicht ihr Herz. Aus ärmlichen Berhältznissen plötzlich zu einer ihr früher nicht denkbaren Höhe emporgehoben, war sie zuerst fast erstarrt vor Bewunderung. Aber bei welcher Frau löst sich diese Erstarrung nicht bald in das Gegenteil, wenn sie sieht, wie unbedingt sie über einen Stlaven und seine reichen Mittel verfügen kann?

Und während ich mich in Gluten verzehrte, blieb sie kalt.

Der Sommer ging zu Ende, und mit ihm meine Liebe. Ehe der nordamerikanische Herbst seine volle, unbeschreiblich schöne, rot und goldne Farbenpracht zeigte (wir haben in Deutschland auch nicht annähernd einen Begriff von diesen Aupfertinten), hatte ich beschlossen, mich von ihr zu trennen. In mein Vaterland zurücksehren wollte ich nicht; und auch den Gedanken aufgebend, Japan und China zu sehen, hatte ich mir meinen Weg nach Frankreich, Italien und dem Orient in Gedanken vorgeschrieben. Ich redete mir ein, daß ich mir in keiner Weise Gewissensbisse zu machen hätte.

Mit jenem unmittelbaren, das Kommende scharf erkennenden Vorauswissen des Weibes, fühlte die Erländerin, daß meine Liebe zu ihr verronnen sei, und daß ich sie verlassen

murde.

Auf einem langen Spaziergang, den ich allein im Zentrals Park unternahm, hatte ich den Entschluß gefaßt, noch denselben Abend sie von meiner Abreise nach Europa in Kenntnis zu seßen. Ein für ihre Verhältnisse fürstliches Absichiedsgeschenk würde sie, so dachte ich, über die Trennung für immer leicht hinwegführen. Außerdem konnte sie mit unsere Einrichtung vornehmen, was in ihrem Belieben stand. Nur weg, der Zustand wurde mir unerträglich.

Als ich in unserer Wohnung angekommen war, fand ich Lizzie vor dem Kamin sitzen; sie starrte ins Feuer. Die kleinen Füße auf den Vorsetzer stemmend, ließ sie mit der linken Hand die Ringe am vierten Finger der Rechten auf und ab gleiten.

"Guten Abend, Lizzie." Sie gab mir keine Antwort, und ohne auch eine Antwort abzuwarten, ging ich an den Tisch und breitete die Anweisungen aus, während ich ruhig sagte:

"Ich habe dir hier, da ich übermorgen abzureisen gedenke, ein Geschenk von zwölftausend Dollars hingelegt; ich denke, es wird genügen, um —"

Reine Antwort. Ich ging nun zu ihr. Sie legte ihre Hande in die meinigen und lehnte den schmalen Kopf an meine Brust:

"Ich will dein Geld nicht, Henri, und — vergiß mich nicht." Dann schlug sie die Augen zu mir auf und sah mich klar und fest an — — in ihren Augen aber lag eine Welt von Schönheit, von flehender Schönheit: lag die Welt der Liebe.

Hatte ich meine Arme um sie geschlungen, vielleicht . . . vielleicht . . .

Aber ich tat es nicht. Eine Pause, minutenlang, trat ein; dann erhob sie sich ruhig, und an den Tisch tretend, ließ sie sich von mir die Checks erklären, vollständig gelassen.

Um andern Morgen ging sie, um eine Besorgung in ber Stadt zu machen, aus, und nachdem sie zurückgekehrt mar,

sprachen wir, wie im Geschäftston, über unsre beiderseitige Zukunft. Sie dankte mir für die Güte, die ich ihr jederzeit bewiesen hätte, und bat mich schließlich, das ihr geschenkte Geld an arme Verwandte im Staate Dhio schicken zu dürfen. Ich konnte, nach einigen Widerreden, nichts dasgegen zu erinnern finden. Einen letzten Liebesdienst noch möge ich ihr erweisen und die Vanknoten für die ebengenannsten Verwandten dem Vankier James V. Delano auf dem Vroadway zur Auslieferung übermitteln.

Darauf sprachen wir von meiner Reise und von den Sachen, die ich mitnehmen wollte. Als es dammerte, ging ich, um das Geschäft für sie zu besorgen.

Schon in der Tur, eilte Lizzie noch einmal zu mir, ers griff meine Hande und kußte sie mit einer Leidenschaft, die ich nicht bei ihr geahnt hatte.

Während meines Weges downtown (wie der Newyorker sagt) mußte ich fort und fort in die roten Abendwolken sehen, die über Castle Garden und Staten Island hingen. Eine unnennbare Sehnsucht nach Deutschland, nach den alten geswohnten Verhältnissen, überfiel mich. Zurück, zurück.

Es war Nacht geworden, als ich nach Hause kam. Der Chinese öffnete mir, wie gewöhnlich.

Als ich ins Zimmer trat, brannte eine kleine gefärbte Ampel und warf spärliches Licht. Es duftete schwer nach Plang-Plang, ihrem Lieblingsräucherwerk.

"Lizzie," sagte ich. Es kam keine Antwort. Ich trat nun ganz hinein, und sah sie schlafend auf der Chaiselongue aussgestreckt. Das schwache Licht gab geisterhaften Schein.

Ich trat zu ihr hin, ganz nahe. Ihre langen, wie Ebensholz dunklen Haare waren aufgelost um Schulter und Nacken. Das schöne Haupt, ein bleicher Mond in schwarzen Wassern, lag in ihnen.

"Lizzie, Lizzie," schrie ich, an ihre Seite sturzend, und meine Tranen stromten über das supe Gesicht.

Sie war tot. Auf dem Tische sagte mir ein geleertes Glas, was geschehen. Auf einem Zettel stand, von ihrer ungeschickten Hand geschrieben:

Forget me not. Lizzie.

\* \* \*

Hatte ich geschlafen? Ich sah nach dem Rauch des Dampfers. Er war nicht mehr zu entdecken.

Meereinsamkeit . . . Waldeinsamkeit . . .

Da hörte ich hinter mir schnarchen. Es waren Bater und Sohn Tams. Der eine sperrte das Maul auf, der andere das Mäulchen. Leane, die zu meinen Füßen lag, sah mich, in ihrer Stellung verbleibend, von unten an, wedelte und schlief mit einem tiefen Atemzug wieder ein.

"He, Hans!" Der Alte erwachte. Bald waren wir auf dem Heimweg. Unterwegs zeigte mir Tams einen schwachen, nicdergetretenen Streifen, der über den Grasweg führte. Hier wechselte das Dammwild.

Wir sprachen im Flusterton, als wenn der Hirsch in uns mittelbarer Nahe ware.

Ich beschloß, am nachsten Morgen einen Schaufler zu schießen.

Auf meinem Gute angekommen, aß ich Rühreier und Schinsten und einen Speckpfannkuchen, den meine alte Haushälterin, Wiebke Hinrichsen, so vortrefflich zuzubereiten versteht, und streckte mich dann rauchend in den Lehnstuhl. Neben mir auf dem Tische lagen die angekommenen Zeitungen, Zeitzschriften und Briefe. Doch kam ich nicht zum Lesen; eine innere Unruhe ließ nicht von mir, und weit vor Tagedzahruch schon wanderte ich mit meiner Rugelbüchse auf den Anstand.

Vald stand ich regungslos auf meinem Plate. Noch rief der Waldkauz. Dann wurde es ganz still. Einmal im Gebusch hinter mir raschelte es: vielleicht ein zu früh erwachtes Vögelchen. Ein kurzer Windstoß, der Verkunder des jungen Tages, kam und starb. Dammer. Heller und heller. Der Morgen.

Plotlich leises, vorsichtiges Knacken im Unterholz, und wieder still. So schleicht der Feind an einen Posten, den er überfallen will.

Der Birsch.

Ein Knall. Volle Flucht noch hundert Schritt, und der Recke des Waldes bricht verendet zusammen. Es war ein guter Blattschuß gewesen.

## Das Muttermal.

Der dreißigjährige, unverheiratete, wohlhabende Herr Alfred Schlichthausen saß auf seinem Gute in seinem Ars beitszimmer am Schreibtisch und bog sich über seine Rechs nungsbücher, in denen er eifrig blätterte. Er schien befriedigt

zu sein.

Herr Alfred Schlichthausen las weder Kant noch Schopenhauer noch Nietzsche, las auch nicht Goethe, dessen Gesdicht an den Mond er einmal in seinen Knabenjahren zwanzigmal hintereinander hatte abschreiben mussen, weil er es nicht hatte auswendig lernen können. Das war ihm für alle Zeit in Erinnerung geblieben, und deswegen hatte er einen solchen Schauder vor Goethe bekommen, daß er, so lange er lebte, niemals mehr in seine Werke hineingesehen hat. Auch andere Bücher und Zeitschriften las er nicht. Das einzige Blatt, das er hielt und las, war die Sportzeitung.

Aber Berr Alfred Schlichthausen hatte auch manche aute Seiten: Er mar nuchtern, flar und mahr, verstand mit feis nem Gelde zu rechnen und behandelte feine Anechte und Taglohner gut; ja, wenn auch nicht oft, er mischte fich in ihre Privatangelegenheiten, aber immer nur dann, wenn er helfend beispringen konnte. Auch trank er selten über ben Durft. Sonft ging er ruhig und bedachtig durch den Tag, hielt mit seinen Nachbarn zusammen, wie und wo es ging. In der Liebe hatte er wenig Erfahrungen gemacht. Rur einmal in seinem Leben hatte fein Berg ftarfere Schlage gefühlt, und da er bas Madchen, bas aus anderem Stande als er selbst mar, aufs innigste liebte, so wollte er es auch heiraten: das lag in seinem einfachen, graden Ginn. Diese ganze Begebenheit mar, sowohl bei ihrem Beginn wie bei ihrem Ende, in ein romantisches Halbdunkel gehüllt, das aber bei ihrem Ende gang in Schwarz überging, fodaß er nur ein trubes Undenken behalten hatte, bas fich allerdings mit den Jahren immer mehr verwischte. Tropdem konnte er niemals einen Stachel, den ihm biefe Zeit ins Berg gedrudt hatte, entfernen: Er hatte Stunden, auch heute noch, in denen er heftig an dieser Wunde litt.

Alfred Schlichthausen saß, in seine Rechnungsbucher verstieft, am Schreibtisch.

Der Diener war eingetreten und meldete: "Hans Scherenschleifer ist draußen und bittet, den Herrn sprechen zu durfen."

"Wer? Der alte Bans Scherenschleifer?"

"Jawohl, Bans Scherenschleifer von der Blfate."

"Aber, was will denn der? Na, laß ihn herein-

Hans Scherenschleifer trat ein und sah sich ungeschickt um. "Was gibt es, Hans Scherenschleifer?"

Alfred Schlichthausen war im Sessel vor seinem Schreibz tisch sißen geblieben; er hatte nur eine kleine Wendung nach dem Eingetretenen gemacht, nachdem er die Feder zur Seite gelegt. Er rauchte ruhig weiter.

"Ich soll einen Zettel abgeben an den gnädigen Herrn." Und dabei rieb er ein in seinen ungeheuren Händen auf dem anderthalbstündigen Wege durch Schweiß und Schmutz fast unkenntlich gewordenes Stuck Papier hin und her.

"Gib her." Alfred Schlichthausen streckte nachlässig die Rechte aus. Hans Scherenschleifer näherte sich und übersgab das Briefchen. Darin stand geschrieben: "Du kennst diese Handschrift, Alfred. Komm, ich bitte Dich von Herzen. Der Aberbringer sagt Dir, wo ich zu finden bin."

Alfred Schlichthausen kannte allerdings diese Handschrift. Er wurde ein wenig blasser. Aber ohne seine Erregung zu zeigen, sagte er freundlich zu Hans Scherenschleifer, wahrend er sich erhob:

"Ist denn die Dame zu euch in die Kate gekommen? Wann

fam fie an?"

Nun wollte sich der alte Kåtner in einer langen Auseinandersetzung ausbreiten, aber der Gutsherr schnitt ihm seine umståndliche Rede ab und sagte:

81

"Gut. Ich lasse einspannen. Nach zehn Minuten wollen wir abfahren. Set dich auf den Vock zu Christian. Du fährst mit."

Und nach zehn Minuten fuhr der leichte Jagdwagen in

den warmen Novembertag hinein.

Mahrend der Wagen feinen Weg machte, fiel es Schlicht= hausen schwer auf die Seele, daß er so rasch seine Zusage jum Stelldichein in der Olfate gegeben hatte. Er hatte boch überlegen muffen. Bielleicht wars beffer gewesen, wenn er garnicht weggefahren ware. Aber nun wars einmal geschehen. Also die Sache durchführen! Er ließ den Wagen an einer Waldecke, ein paar Minuten von der Rate Sans Scherenschleifers, halten, stieg aus und ließ fein Gefährt bis zur Rate fahren. Sans Scherenschleifer moge ber Dame fagen, fie folle an diese Stelle kommen. Und richtig, nach furger Zeit fam ihm eine Dame mit einem etwa fechsichrigen Anaben entgegen. Er erfannte fie fofort wieder, wenn auch fast sieben Jahre vergangen sein mochten. Gein Berg flopfte. Er fam etwas aus der Faffung. "Run, Josefa?" fragte er sie, ihr in die Augen sehend. Aber sie antwortete, ohne ihn weiter zu begrüßen: "Ich bin erschienen, um dir beinen Sohn zu zeigen." Und bann geschah etwas, mas Berrn Alfred Schlichthausen zurüchprallen ließ. Frau Josefa rif mit einer leidenschaftlichen Bewegung ihrem Kinde ben Baldfragen weg und rif ihm das Rittelchen oben auseinander, daf die linke Schulter blog murde. Da zeigte fie auf der linken Schulter ein Muttermal, das beinahe wie ein Epaulett aussah und auch die Große eines solchen (fur den Anaben vaffend) zeigte.

"Nun?" rief sie wild und emport; "siehst du nun, daß es dein Sohn ist! Dasselbe Muttermal hast du auf deiner linken Schulter" . . .

Das Rind fing an zu weinen, und sie zog ihm rasch wieder den Rittel zurecht und knöpfte ihm den Rragen an.

Alfred Schlichthausen stand da, wie man zu sagen pflegt, wie vom Donner gerührt. Endlich sammelte er sich und

fragte: "Wie kommst du hierher? Gerade hierher an die Rate von Hans Scherenschleifer. Ware es nicht besser ge= wesen —"

Aber sie unterbrach ihn: "Was sollte ich dir erst Un= annehmlichkeiten machen in deinem Hause. Ich stieg beim vorletzten Haltepunkt aus und ging die kleine Strecke hier= her und ließ dich bitten."

Alfred Schlichthausen wollte auf sie und den Knaben zusgehen. Aber sie breitete theatralisch die Arme um ihr Kind und sagte ihm mit strengen, harten Worten: "Das ist jetzt nicht de in Kind mehr. Als du mich verstoßen hattest, nahm mich, die ich sonst verloren gewesen wäre, eine edle alte Frau auf. Dann heiratete ich meinen jezigen Mann und lebe mit ihm in glücklichster Ehe. Er nahm deinen und meinen Sohn an Kindesstatt an."

Ehe Alfred Schlichthausen weiter sprechen konnte, waren Mutter und Kind verschwunden. Er fuhr erschüttert nach Hause, trank gegen seine Gewohnheit eine Flasche Rauensthaler leer und verreiste noch denselben Abend nach Hamburg. Hier tobte und wüstete er acht Tage und Nächte hindurch, um sich zu beruhigen. Und scheinbar gelang es ihm. Er nahm auf seinem Gute wieder die alten Arbeiten auf. Und nach einiger Zeit schrieb er, als wenn er einen Trost darin hätte sinden können, für sich selbst die Geschichte seiner Liebe nieder. Er las sie dann noch einmal durch und verbrannte sie. Dies Selbstbekenntnis hatte ihm tatsächlich wohlgetan. Denn nach und nach wurde es wieder ruhig und glatt in ihm. Seine kleine Geschichte, die er in der dritten Person geshalten hatte, lautete:

Im August und im September war der Gutsbesitzer Alfred Schlichthausen zu einer zweiundvierzigtägigen Ubung als Reserveleutnant beim siebenunddreißigsten Dragonerregiment in Hannover eingezogen. Die Manöver hatten ihren Anfang genommen.

Nach einem heißen Felddiensttage ritt Alfred Schlichthaussen mit seiner Schwadron in ein Städtchen ein, das ihr

jum Quartier bis zum andern Morgen angewiesen war. Die Offiziere wohnten im ersten Wirtshaus. Bor Diesem, es war fuft Sahrmarkt in dem fleinen Reft, ftand eine Wagenburg aufgefahren, um die und in der es von allerlei Menschen wimmelte: Frauen in Unterrocken und mit ungeordneten Baaren muschen Rochaeschirre aus, hingen Basche auf, zantten fich, Rinder in großer Angahl spielten im Bemde auf dem Plate, ichrieen, lachten, ubten fich in Purzelbaumen, alte und junge "Runftler" trugen Bretter, gewaltige Gifenftangen, spannten ein großes Zeltdach in der Sonne jum Trodnen aus. Ein grauer, breitschultriger, finfter blidender Berr mit uns echter Busennadel und vielen Ringen ftand in schmutigen Bembarmeln auf bem Trittbrett, bas zur Tur eines Wagens führte, und dampfte eine lange Milano. Zwei Doggen, ein Bastardneufundlander und ein ewig mit der Zunge hechelnber, lebhafter Spit tummelten fich in Diesem Wirrwarr umher. Beute Abend follte die erfte Borftellung fein. Bu Dies fer kamen der Truppe die Offiziere wie gerufen. Das find doch Pferdefenner und Renner halbaffatischer Schonheiten, überlegte fich der Direktor.

Als Alfred vor dem Gasthof hielt, warf er seiner Stute die Zügel über den Kopf. Der Bursche hielt den Bügel. Doch ehe er abstieg, nahm er den Helm mit der Linken ab und wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn, die in ihrer Weiße hubsch abstach vom sonnverbranns

ten Gesicht.

In diesem Angenblick trat aus dem Tor eines Nebensgebändes, in das das Zirkuspersonal hineins und heraussschwirrte wie ein Bienenschwarm am Eingang des Korbes, ein wohl siedzehnjähriges Mädchen in wunderlichem, phanstastischem Anzug. Sie mochte einer Probe in der Bahn beisgewohnt haben. Was sie vorgestellt hatte, weshalb sie so gekleidet ging, war nicht zu erfahren. Der langaufgeschossene Körper steckte bis an die Stiefel in einer verblichenen dunskelroten Tunika, die unten mit breitem Flittergold verbrämt war, und aus der nur die beiden mageren Armchen verschränkt

heraussahen. Breites, langes, hellblondes Haar fiel, als sollte es nach dem Bade getrocknet werden, aufgelöst über den Rücken. Zwei schwarze Augen sahen düster vor sich hin, entflammten sich aber wie ein hochaufloderndes Feuer, als sie den schmucken Reiteroffizier trafen. Und nun geschah etwas Absonderliches: das schnell herbeigekommene Mädchen küste dem eben aus dem Sattel Gesprungenen den Saum seines Waffenrockes. Die Tunika hatte sich dabei verschoben. Mit tiefem Erröten nestelte sie an den Halsschleifen. Die eckigen Schultern gaben dabei kein vorteilhaftes Vild.

Dann stand sie wie eine Saule, das Haupt gesenkt wie eine Dulderin, die den Nackenschlag mit dem Schwert er-

wartet.

"Josefa, Josefa!" freischte aus einem der Wagen, aus einer aufgerissenen Tur, eine helle Frauenstimme. Das Madschen fuhr erschrocken zusammen und ging mit trotigen kleinen Schritten der Ruferin zu, um von dieser, einer alten haßslichen Dame, in Empfang genommen, heftig gescholten zu werden. "Mei' Gott, mei' Gott," schrie diese alte Here; "de Irefea verderbt uns noch de ganze Sach'."

Inzwischen war Schlichthausen in seinem Zimmer ansgekommen. Schon während des Ablegens von Säbel, Kartusche und Schärpe dachte er nicht mehr an das kleine Intermezzo. Er erinnerte sich flüchtig, gehört zu haben, daß in Polen der vornehme Herr oft in der Weise begrüßt werde, wie ihm eben geschehen war. Ein Zigeunermädchen vielleicht, ein hübsches Kind von den Kunstreitern . . . und dann lag er in festem Schlaf, ohne Traum; ja selbst die junge, entzickende Varoneß Anna, die er gestern zu Tisch geführt, in deren Schwalbenaugen er sich verliebt hatte, selbst Varoneß Anna gaukelte nicht an ihm vorüber.

Um fünf Uhr hatten die Offiziere das Diner bestellt. Alfred wurde von seinem Burschen geweckt. Während ihm dieser beim Ankleiden behilflich war, siel ihm die Szene bei seiner Ankunft wieder ein. Er ließ sich von seinem Burschen erzählen, wie die Kunstreitergesellschaft heiße, daß heute Abend

große Galavorstellung sei. In dem auf seinem Tische liegens den Zettel fand er: "Miß Josefa, in ihren großartigen Erers zitien mit vierundzwanzig lebenden Tauben." Miß Josefa? Hatte nicht eine Stimme aus einem Wagen Josefa gerufen?

Während des Essens herrschte eine heitere Stimmung. Durch das Fenster, vom Tisch aus, war das Treiben der Zirkusgesellschaft zu beobachten. Ja, beim Nachtisch erschiesnen, freilich ungerusen, einige mehr oder minder junge "Künstlerinnen", die die ihnen lachend von den Offizieren angebotene Chartreuse teils zimperlich, teils ohne Erröten gern tranken. Iosesa zeigte sich nicht unter ihnen. Auch der Direktor trat ein und erlaubte sich, die Herren Ritts

meifter und Leutenante zu der Borftellung einzuladen.

Ein spärliches Publikum saß auf den Banken. Die Offisiere gingen in den Stall und standen am Eingang zur Bahn. Das "Auftreten der vorzüglichsten Künstlerinnen und Künstler" in ihren "unglaublichen" Leistungen war beendet; nur die Taubenkönigin Miß Josefa, für die geschäftige Elowns und armselig gekleidete Stallknechte einen Teppich hingelegt hatten, stand noch aus. Nun erschien auch sie. Nicht wie am Morgen trug sie das lange Faltengewand, sondern zeigte sich in seidenem Trikot. Nicht zu ihrem Borteil. Bald bes gann das Spiel. Aber auch hier entwickelte Josefa wenig Grazie. Die zierlichen Bögel gehorchten nicht immer, versslogen sich zum großen Ergötzen der grausamen Zuschauer. Zwei von ihnen blieben sogar hartnäckig auf einer wagrecht gelegten Fahnenstange sißen.

Unausgesett, schon wurde es bemerkt, hatte Josefa Die

Augen des Leutnants gesucht.

Am Tage seiner beendeten Dienstleistung, als er zum lettenmal die Unisorm angezogen hatte, um sich bei seinen Borgesetzten abzumelden, sagte ihm der Kellner des Hotels, daß eine junge Dame bate, den Herrn Leutnant sprechen zu durfen.

"Ich laffe bitten." Und gleich darauf ftand in ausgesucht einfacher Toilette Josefa vor dem erstaunten Offizier, deffen

Verwunderung wuchs, als sich das Madchen seiner Sande bemachtigte und diese sturmisch kufte.

"Fraulein Josefa, Sie hier?"

"Ich bin weggelaufen," schluchzte die Kunstreiterin, "ich hielt es nicht mehr aus." Und ohne seine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort: "Ach, Herr Leutuant, Sie denken schlecht von mir, ich sehs Ihnen an. Aber ich wollte nicht armlich, wie ein Bettelmädchen, vor Ihnen erscheinen. Für das wenige Geld, das ich erspart mit mir trug, kaufte ich mir diesen Anzug."

Der Leutnant lachelte.

Josefa bemerkte es. Ihn scheu von der Seite anblickend, bat sie demutig, sie auf= und mitzunehmen, sie wolle seine Sklavin sein; sie könne nicht mehr von ihm lassen.

Der Leutnant schaute vor sich hin; er sann nach. Plotzlich lachte er gutmutig, lustig. "Carpe diem!" rief er. Und er kußte das fremdartige Geschöpf vor ihm, daß sie ihm

gitternd um den hals fiel.

Auf sein Gut konnte Alfred das Mädchen nicht mitnehmen. Er bewohnte es zwar allein, aber — die Nachbarn. Woshin also. Es siel ihm Hamburg ein, die große Stadt, wo kein Mensch nach dem andern fragt. Er hatte dort wenige oder gar keine Vekannte. Von seinem Hofe aus konnte er es in zwei Stunden mit der Bahn erreichen.

Bald fand sich durch die Zeitung eine geeignete Wohnung in einer guten Gegend. Die Witwe eines danischen Etats=rates vermietete an junge Camen, die durch irgendwelche Verhältnisse gezwungen waren, allein in der Weltstadt leben

zu muffen.

Die fleine Etatsråtin Steel schien eine muntere Dame zu sein, die bald hier, bald dort in den besichtigten Zimmern umhersprang, geradezu gummiballartig. Die Bilder, die Nippes, die Möbel, kurz Alles wurde mit geschäftiger Eile ersklärt. Sie konnte nicht genug hervorheben, wie sittsam es in ihrem Hause hergehe. "Aber den Verlobten meiner Damen kann ich nicht den Eingang verwehren," erzählte sie wie mit

Bedauern und Entruftung. Batte Alfred Schlichthausen ben furgen begleitenden Blick auf ihn gesehen, unter ben bicken, fleischigen Lidern ber, die fast gang bas Auge bedeckten, ihn hatte ein widerwartiges Gefühl durchschauert. Go aber mar ihm das schnelle Wort nicht uneben gekommen. Fraulein Josefa war bald eingezogen und schrieb ihm lange Briefe. Von allem und jedem ftand darin, oft ohne Romma und Erfennungszeichen. Die Worter, die hervorgehoben werden follten, gleichviel ob Hauptwort, Nebenwort, Zeitwort, hatten große Unfangsbuchstaben. Jeder Brief fing mit "Mein Inniastgeliebter Alfred" an. Es fiel ihm zuerft nicht auf, daß seine schone Geliebte fich aus der Wohnung, aus Sam= burg hinauswunschte. Seit einigen Tagen aber famen von Josefa Briefe, in benen fie lebhaft zu verstehen aab, baf fie nicht mehr bei der Etatsratin wohnen mochte und fonnte. Der Grund mar nicht angegeben. Doch ein Schreiben von ihr, mehr als je erregt, belehrte ihn, daß die Etatsratin Steel jungen herren Gelegenheit gabe, mit ihren Mieterinnen gu verkehren. Bachanalien seien vorgekommen; Die Stateratin tranke oft mehr, als ihr bekame . . .

Unverzüglich schrieb Alfred an Frau Steel, daß er kuns dige. An Josefa sandte er ein Telegramm, er werde in drei Tagen zu ihr eilen, um ihr eine andere Wohnung zu bes

forgen; fie moge bie paar Stunden noch aushalten.

Am zweiten Tage öffnete Alfred einen eben eingetroffes nen Brief der Etatskatin, den er, als er ihn gelesen hatte, zitternd vor sich hinlegte. Dann schloß er die Augen mit der Hand.

Der Brief lautete:

Sehr geehrter Berr Schlichthausen!

Sie haben gekündigt, und ich habe deshalb keinen Grund mehr, Ihnen Dinge zu verschweigen, die nur zu offen am Tage liegen, um je wieder einer Undankbaren Ihre Berszeihung zukommen lassen zu können.

Fraulein Josefa, die Ihnen wahrscheinlich geschrieben hat, sie von hier wegzunehmen, hat es nicht nur in der kurzen Zeit verstanden, sich einen Kreis von Berehrern zu bilden, sondern hat zum Überfluß ein intimes Berhältnis wieder angeknüpft mit einem Steuermann, von dem sie selbst offen gesteht, daß er ihre erste Liebe gewesen ist. Diesser junge Seemann, vor einigen Wochen aus China wiesder hierher zurückgekehrt, hat ihr seine Zuneigung durch zahlreiche Geschenke aus überseeischen Ländern bezeigt, die zur Stunde noch ihr Zimmer in allen Ecken und auf allen Möbeln zieren.

Wollen Sie Fraulein Josefa noch retten, so durfte es

die hochste Zeit sein.

Mit aller Hochachtung ergebenst

Etatsratin Steel.

Erst als sein Diener die Lampe brachte, fuhr Alfred empor. Er sagte zu diesem ruhig: "Ich fahre morgen mit dem ersten

Zuge nach Samburg."

Am andern Morgen ging er in Hamburg vom Bahnhof scfort zur Etatskråtin. Er fand die Dame aufgeregter als gewöhnlich. Sie hatte augenscheinlich seinen Besuch erwartet. Wie stets sprang sie wie ein Gummiball vor ihm umher. Hätte er nur den abscheulichen Blick der Frau erkennen können, er håtte sie, tropdem sie eine Dame und "hilflose Witwe" war, zu Boden geschlagen. Aber er war kein Mensschenker: Er hatte sich nie im Leben die Gemeinheit an und für sich, die Bosheit als Person denken können.

"Bitte, wollen Sie naher treten, herr Schlichthausen. Fraulein ist ausgegangen. Wir konnen in meiner Stube das

Weitere besprechen."

Und nun wiederholte die Witme, in abscheuliche Einzelheis

ten eingehend, mas fie ihm geschrieben hatte.

"Kommen Sie nun, bitte, in Frauleins Zimmer." Alfred folgte wie willenlos; und, ah, da standen wirklich "in allen

Eden und auf allen Mobeln" zahlreiche chinesische und japa= nische kleine Schränke, Nippes, Teebüchsen, Schachbretter, Pagoden. Die Frau hopste wie ein kleiner Teufel umher. "Nun, nun, hab ichs nicht gesagt?"

"Ich danke Ihnen, Frau Etatsrätin, daß Sie mich, wenn auch zuguterletzt, noch aufmerksam gemacht haben. Aber nun lassen Sie mich allein, ich will Fräulein Josefa erwarten."

"Sie werden — Sie werden doch nicht, Herr Schlicht= hausen? Sie muffen mir schworen, meinen Namen nicht zu nennen."

"Beruhigen Sie sich, ich werde Sie nicht verraten. Und nun lassen Sie mich ungestört."

Die Statsratin ging. Alfred mar allein.

Was alles sturmte nun durch seine Seele. Verraten! Gott weiß, wer hier gesessen, mit ihr gelacht, gescherzt, getrunken hatte.

Ein widerwärtiges Gefühl überlief ihn. Und doch, es ist alles erlogen, alles nicht wahr. Schmutiger Neid. Aber die Sachen, die Geschenke . . . Ich will dich nicht mehr sehen . . . Und schon hatte er seinen Hut ergriffen, um auf immer Abschied zu nehmen, als Iosefa ins Zimmer trat. Sie war reizender als je. Ihre bleichen Wangen röteten sich, dann fiel sie ihm mit einem Freudenschrei um den Hals: "D mein Gott, daß du kommst, Lieber, Liebster. Ich wußte, du würdest, du mußtest kommen."

Alfred wehrte sie unsanft ab. Sie sah ihm klar und fragend ins Auge. Dann sette sie sich auf einen Stuhl.

Alfred trat vor sie hin, und ihr tief ins große, verwunderte Auge blickend, kußte er sie, ihr Haupt zwischen seine Hande nehmend, auf die Stirn.

Dann verließ er wortlos seine schone Geliebte auf Nim= merwiedersehen.

Nun saß er wieder vor seinem Schreibtisch und schrieb sei= nen Abschiedsbrief an Iosefa. Schon wollte er die Bogen falten als er die Nachschrift setzte: "Schreib mir noch ein= mal, Josefa." Es waren zwei qualvolle Tage, ehe die Antwort Josefas kam. Alfred verlebte sie in seinen Wäldern, in tiefster Einssamkeit. Ein Fernblick, eine Abendstimmung mit gelbem blassen Himmel, ein erster mattfunkelnder Stern — alles das gab ihm wohl auf Minuten die Ruhe zurück; aber dann fing es umso heftiger wieder an, in ihm zu toben. Er aß und trank nicht. Endlich kam ihr Brief. Er schloß sich auf seinem Zimmer ein und öffnete ihn.

Josefa schrieb:

## Mein Innigstgeliebter Alfred!

Deinen Brief habe ich Empfangen und lange bin ich in einer Ohnmacht gewesen, ja gewesen, ehe ich Ihn noch mal lesen konnte. Aber ich bin zu Stolz, ja zu Stolz, als daß ich dich im Leben wieder Sehe. Du hast Andern Leuzten geglaubt und schreibst, daß Du mich von einem Gesheimpolizisten hast Beobachten, ja Beobachten lassen, der hätte Dir Alles gesagt.

Wenn Du Andern Leuten glauben Schenkst, nun gut, ich bin ja mit Allem zufrieden, wenn es Dir Gut Dunkt.

Ach, mein Alfred, wie schwer, wie Schwer ist mein Herz. Was Tu ich denn wohl nun auf der Welt, da ich nicht mehr bei Dir sein kann. Noch heute werde ich weg gehn, Wohin, ich weiß es nicht. Ach mein Lieber, ja mein Lieber, wenn ich das Kind Geboren habe, das Dein, ja Dein Kind ist, dann hat es keinen Vater.

Du schreibst mir, daß ich meine Erste Liebe, einen Seesmann, wieder gesehn habe, der mir viel Geschenke Gesbracht, und der bei mir, ja bei mir gewohnt hat. Ach mein Lieber, Gußer Alfred, ich habe nur Einen Mann Gesliebt, Einem nur bin ich Treu gewesen, nur Dir, ja Dir.

Der Seemann, das ist Recht, war bei mir. Wir sind in Einem Hause Geboren und Erzogen bis zum zehnten Jahr in Amsterdam. Dann sah ich Ihn nicht mehr. Nun hat Er meine Wohnung, als Er nach Hamburg kam, ges

funden. Und wir haben uns wie Kinder Gefreut und uns erzählt von alten Bekannten. Und Er hat mich gefragt, daß ich Ihn heiraten solle. Nein, habe Ich gesagt, das tue Ich nicht, Dierk, denn ich Liebe einen Mann Treu, und werde Ihm Treu Bleiben. Da ist Er Gegangen und hat mich nur noch Gebeten, die kleinen Geschenke, ja Geschenke als Andenken zu Behalten. Und das habe ich ja gern Getan, weil, damit ich Ihn nicht Kränken tue.

Nun muß ich Abschied nehmen, ja Abschied nehmen, und mein Herz ist mir so schwer. Und soll Dich nicht wieders sehn. Aber Du hast Andern Leuten, die aus Neid die

Unwahrheit fagten, mehr Geglaubt als Mir.

Dein Kind soll seines Baters Namen nie hören, Ich aber will es einsingen, daß Ich Einen so Treuen, Lieben, Einzigen Mann gehabt habe, der Mich Verlassen, ja Verlassen konnte, weil Andre Leute Ihm die Unwahrheit gesagt haben.

Ach, mein Lieber, Sußer Alfred, leb Wohl, es Muß Sein, leb Wohl.

Ich war Dir Immer Treu!

Alfred verließ auf einige Zeit seine nordische Provinz und ließ sich in Italien und im Orient treiben, bis ers mude wurde.

Als er zurücksehrte, war alles vergessen von den lieben Nachbarn, die denn doch manches erfahren hatten. Selbst die boshafte alte Gräfin Swyhn nannte ihn wieder den unsern. "Eine kleine Affare," pflegte sie zu sagen; "nun nun, so sind alle Männer. Ich versichere Ihnen"...

## S. 2B. Jangen 28me.

Heinrich Wilhelm Jangen, Großhandler und gewesenes Mitglied des Hohen Senats der Freien und Hansestadt Ham-

burg, mar gestorben.

Als der schwere Eichensarg aus der Vorhalle der Jankenschen Villa in Poseldorf bei Hamburg hinausgetragen wurde,
war es ein herrlicher Maimorgen; ein Morgen, wie wir ihn
in Norddeutschland alle zwanzig bis dreißig Jahre einmal
in diesem Monat erleben dürfen. Überall war jenes erste
frische Grün auf Vaum und Strauch, das, acht bis vierzehn
Tage unverändert bleibend, unserm Herzen — je älter wir
werden, je mehr — eine so wohltuende Freude gibt. Selbst
die vielhundertjährigen Eichen, die an der Landstraße, die
den großen Garten der Villa an der südlichen Seite begrenzte,
standen, unter denen schon die Cistercienserinnen des Klosters
Harvestehude gesessen und manch weltlichen Wunsch nach
einem plöslich erscheinenden Ritter gehabt haben mochten,
hatten sich nicht länger gesträubt, die krausen Vlätter zu
zeigen.

Ein köstlicher, stiller Fruhlingsmorgen in der Tat. Bom Bugel aus, mo der Jangensche Berrensit lag, sah man lautlos die Uhlenhorster Fahre herüberdampfen. flangen von dort die Tone einer italienischen Orgel; deutlich auch murde der Italiener felbst fichtbar, wie er mit der Rechten die Muge vor die Ubergesettwerdenden hielt und fo, die Orgel mit dem linken Rnie hebend, spielend und Geld ein= sammelnd zugleich, langsam von Fahrgaft zu Fahrgaft ging. Brachen die Tone des Leierkaftens ab, fo flangen schwach, aber deutlich, die Lieder einer nachtigall vom andern Ufer herüber. "Fluguberwarts fingt eine Nachtigall." zwischen gellten die unaufhörlichen Triller des Ranarienvogels aus dem Rutscherhause hinter der Billa; und endlich pumperte in der Ferne, zwischen Baumen, Die den Zon verschlangen, versteckt Takttrommelschlag, in den sich zwei Querpfeifen mischten. Beller murde ber Jon, als die von einer Felddienstübung zurückehrende Kompagnie über die kleine Alsterbrücke marschierte. Die Helme und Gewehre blinskerten wie Fensterscheiben in der Abendsonne.

In all diese Musik hinein wurde der Sarg aus der Halle durch den Garten getragen, um auf den auf der Straße stehenden Leichenwagen gestellt zu werden. Als die große schmiedeeiserne Pforte, eine gelungene Nachahmung Augsburger Kunst aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, geschlossen wurde, und sich die Leidtragenden in ihre Wagen gesetzt hatten, und als sich dann der Zug in Bewegung setzte, wurde hinter einem Fenster, es war das Arbeitszimmer des verstorbenen Senators, eine Frau sichtbar.

Sie hielt ein Saschentuch an den Augen und schien in großer Erregung den Ropf hin und her zu wiegen. Doch als der lette Wagen verschwunden war, machte fie eine rasche Wendung nach dem Zimmer zu und schleuderte, im mahrsten Sinne des Wortes, das Euch auf einen Geffel, prufte, ob die Euren verschloffen waren, und ging dann, hochaufgerichtet, mit rastlosen Schritten auf und nieder. Und grade mochte der Sarg auf dem Sankt Ratharinen-Rirchhof langfam an den Seilen in die Familiengruft gefenft werden und der Prediger die letten Worte fprechen fur den "ge= liebten Dahingeschiedenen", als die Witme in ihrem Bin= und Widergehen anhielt, einen Schluffel aus der Tafche zog und sich an den Schreibtisch ihres verstorbnen Ghe= mannes fette, um fich in die nachgelaffenen Papiere zu ver= tiefen. Die Urfunden und Briefe, in denen fie rasch bin und her blatterte, maren gleichsam ein Riffen fur der Witme fluge Augen, die sich wie Stecknadeln hineinbohrten. Wenn sich die Stirn der zweiundsiebzigjahrigen Frau tiefer auf den Tisch beugte, berührten die zwei falschen schwarzen Locken, die zu beiden Seiten der Schlafen eingesteckt maren, fast die Schrift. Ihre grauweißen haare waren durch eine tief= schwarze Krepphaube bedeckt.

Endlich schien sie von der Einsicht befriedigt zu sein und ging, die Augen nach unten gerichtet, mit auf dem Rücken

verschränkten Armen, nicht so schnell wie vorhin, wieder auf dem mehrere Zoll dicken Teppich hin und her. Für eine alte Frau, wie sie es war, waren die Schritte merkwürdig straff. Um die schmalen, eingekniffenen Lippen spielte forts während ein kaltes, herbes Lächeln.

Geiz und Hochmut, vielleicht ware hier der bessere Ausdruck: Reprasentationswut, so selten in einer Menschenseele vereint, stritten bei ihr unaufhörlich um den Vorrang.

Und während sie die Reise auf dem Teppich fortsetzte, war es still in dem großen Hause. Reine Nachtigall, keine Tromsmel, kein Leierkasten ließ sich hören; nur der Kanarienvogel im Rutscherhause sandte auch hierher seine lärmenden Tirilis, doch klang es so gedämpft, als hätte der Tod erst hundert Zimmer durchzogen.

\* \* \*

Der verstorbne Senator mar der einzige Sohn des reichen Bandeleherrn Johannes Janken. Dhne den Kampf um ben taglichen Biffen Brot fennen zu lernen, hatte er fich fruhzeitig auf den Wunsch seines Baters, und das lag ig in ber Natur der Verhaltniffe, dem Raufmannsstande gewidmet, um dereinst das Geschäft selbständig fortzuführen. In seinen Jugendiahren hatte er fich in London, Paris, Lnon aufgehalten, war zwei Jahre in Meriko gewesen, und darauf in die Firma des Baters eingetreten. Im Jahre 1820 hatte der zweiundzwanzigiahrige die neunzehn Sommer zahlende Tochter eines schlefischen Geschäftsfreundes fennen gelernt, das einzige Mal in seinem Leben "Liebe gefühlt" und sie ge= heiratet trop des Ginspruches seines Baters, der fie nicht au den "Gebildeten" (wie man in Samburg, mit bezeichnen= ber Reibebewegung des zweiten Fingers am Daumen, fagt) zahlte, da fie nach den genauest von ihm angestellten Forschungen nur zweihundertzwanzigtausend Taler preußisch Rurant bochstens erben murde, soweit überhaupt ein sichres Abmagen ihres Bermogens möglich war. Dennoch fand herr Johannes, als die junge Frau an der Seite seines Sohnes

in Hamburg einzog, Gefallen an der ruhigen, falten Schons beit.

Bald darauf starb der Bater und hinterließ sein unermeße liches Bermögen, das selbst in Hamburg Achtung erzwungen

hatte, dem Sohne.

"Passsonen" oder ein Steckenpferd für irgend etwas auf der Welt, außer seinen kaufmännischen Spekulationen, hatte Heinrich Wilhelm nicht. In den vierziger Jahren allerdings bildete er sich einmal ein, Kenner guter Gemälde zu sein, und hatte zu einem ihm bekannten Maler aus Süddeutsche land die Außerung getan, daß er achthunderttausend Mark Vanko "daran wenden" wolle, wenn jener "eine kleine Galerie berühmter Meister anzulegen" ihm helfen würde. Das ließ sich der Maler nicht von neuem sagen, und "legte" sie ihm wirklich "an", aber sehr zu Gunsten des eignen Geldsbeutels. Die Leidenschaft für seine "Bilder" erkaltete aber rasch.

In den fünfziger Jahren glaubte er ploglich eine ungemeine Vorliebe für das Hühnergeschlecht zu haben. Grade waren die cochinchinesischen Hühner in Mode. Und so wimmelte bald ein großer, mit Lurus ausgestatteter Stall und Hof von allererdenklichsten Arten jener Vögel. Drei Tage fütterte sie Herr Jangen selbst, dann war auch diese Freude vorbei. Und nun war er nur das, was er stets gewesen war: Raufsmann.

Sein Leben war regelmäßig. In allen Jahredzeiten stand er gleichmäßig um sechs Uhr auf und machte, mochte das Wetter sein, wie es wollte, bis sieben Uhr einen Spaziergang im großen Park. Zu Herbst- und Winterzeiten waren nachts zahlreiche Arbeiter beschäftigt, die Wege von gefallnen Blatztern, von Schmuß und Schnee zu säubern, sodaß er, soweit es denn überhaupt in jenen Tagen durch Menschenkraft erz möglicht werden kann, glatte und reine Wege vorfand.

Um neun Uhr fuhr herr Jangen, unterwegs die "hams burger Nachrichten" lesend, in neunzehn Minuten nach seis nem Kontor in der alten Gröninger Straße und arbeitete hier in seiner kleinen ungemutlichen Stube bis Mittag. Ein Diener brachte ihm dann ein Spißglas Portwein und zwei belegte Butterbrote. Es kam die Börsenzeit, wo der alls mahlich alt werdende Herr, an seinen Pfeiler gesehnt, die erwartete, die mit ihm zu tun hatten. Auf seinem klugen Gesicht, das sonst so kalt und verschleiert wie eine Landschaft im Nebel war, blitte es, wenn er ein Opfer sah, das im Gedränge auf ihn zusteuerte. Wie viele dumme Fliegen hatte die kluge Spinne schon an jenem Pfeiler gefangen und ausgesogen.

Hatte er nichts zu tun in den Gemeindeangelegenheiten seiner Baterstadt, so war er Punkt sechs Uhr zu Hause und nahm hier hastig das Diner ein. In Theater, Konzerte und fremde Gesellschaften zu gehen, war er nicht zu bewegen, nasmentlich seitdem er grau geworden. Nur das noch machte ihm Bergnügen, einige Male im Jahre nach New-York mit den großen Schiffen der "Hamburg-Umerika-Linie" zu fahren. Er blieb dann drei bis vier Tage dort, sah nach dem "Rechten", sein Geschäft anbelangend, und fuhr wieder zurück.

Endlich war er nach furzer Krankheit, im vierundsiebzigsten

Lebensjahre, gestorben.

Mit seiner Frau hatte er, nachdem sie ihm, wie auf Besehl, zwei Sohne geschenkt, kalt und fremd gelebt. Ein Berssuch ihrerseits, die Zügel der Regierung an sich zu reißen, war kläglich ausgefallen. Anders stellte sich sofort die Lage, als sie ihm Unterwürfigkeit und Gehorsam zeigte. Nun resgierte sie ihn willenlos — inbezug auf die Privatangelegensheiten des Hauses. Wenn auch kein Hotel Rambouillet, so nahm doch die Villa Janzen eine besondre Stellung in Hamburg ein. Die dei der erlauchten Republik beglaubigten Gessandten, fremde und einheimische Künstler und Gelehrte, und überhaupt alles das, was man Vertreter der guten Gesellsschaft nennt, gingen zahlreich ein und aus. Die Diners waren berühmt, wie denn das nordische Venedig zu allen Zeiten seinen Ruf hatte und haben wird als Quelle aller jener guten Sachen, die das materielle Leben so angenehm machen.

8. VIII,7

An den Sohnen hatten die Eltern, nach ihrer Weise, keine Freude. Beide zeigten keine Spur von dem Wesen des Vaters oder der Mutter. Sie waren weichherzig, wachsartig, und vor allem mangelte ihnen jene rasche Auffassungsgabe und Rlugheit, durch die sich die Eltern auszeichneten.

Der altere mußte, gegen seine Natur, Kaufmann werden, und war, da er durchaus kein Geschick zeigte und sich nicht um das Geschäft kummerte, nach wenig Jahren "fertig". Der alte Jangen mußte ein selbst bei seinem Vermögen fühlbares Stuck Geld hergeben, um Namen und Firma zu retten. Vald

darauf ftarb diefer Gohn.

Mit dem zweiten, der, wie sein Großvater, Johannes hieß, hatte es eine andere Bewandtnis. Während die Mutter den Altesten in jeder Weise verzogen hatte, behandelte sie den zweiten wie ein Stieffind. Von seiner Geburt an war

sie hart gegen ihn gewesen.

Ebenso weichherzig und gutmütig wie sein älterer Bruder, hatte Johannes eine große Vorliebe für allerlei Getier, für Schmetterlinge und Käfer. Als er herangewachsen war, erslandte ihm der Vater, in Preußen die höhere Forstfarriere zu ergreisen. Aber dies schlug sehl, weil Iohannes die Eramina zu machen nicht imstande war. Darauf hatte er Kollegia auf der landwirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf gehört. Am besten gesiel ihm dort das Studentenleben. Aber auch hier haperte es mit dem Eramen. Endlich kaufte ihm der Vater ein großes Gut in Schleswig-Holstein. Hier ging zuerst alles gut. Alls er sich aber mit einem seiner Meiereimädchen näher einz gelassen hatte und ehrlich genug war, sie später zu eheslichen, war der letzte Faden zwischen Mutter und Sohn zersschnitten. Von diesem Augenblick an haßte sie ihn. Nie hatte sie "das insame Frauenzimmer" vor sich gelassen.

Die Ehe war nicht glücklich. Als die im Arbeiterstande Geborne erst "Madame" war, wußte sie ihren schwachen Mann so zu nehmen, daß er ihr in seiner großen Gutmütigkeit Alles gewährte. Bald kamen Schulden, das Gut mußte verkauft werden. Ein kleineres wurde gekauft. Der Bater half ein

paarmal mit großen Summen nach; dann aber, als sich immer von neuem Schulden über Schulden häuften, enterbte der Senator (der ältere Bruder war noch nicht gestorben), hauptsjächlich auf den Wunsch der Mutter, seinen unglücklichen Sohn Iohannes. Gänzlich nun heruntergekommen, verließ er Weib und Kinder, erhielt vom Vater noch einmal eine große Summe zur Reise nach Nordamerika und war seitdem verschollen. Fünfzehn Jahre ungefähr waren am Todestage des Vaters dahingegangen, seit Iohannes Abschied von Europa genommen hatte.

\* \* \*

Zwei Jahre hatte der Sarg des verstorbenen Senators in unveränderter Lage im Erbbegräbnis auf dem Sankt Ratha-rinen-Rirchhof gestanden, als an einem heißen Junitage ein Mann, grau, elend, in abgeschlissenen Kleidern, durch das offenstehende Gartentor der Villa Jangen einbog. Ein mit Grasmähen beschäftigter Gärtner schrie ihm auf plattdeutschzu, daß er sich zum Teufel scheren solle. Aber der Fremde beachtete es nicht, sondern ging, so schnell es die magern, fraftlosen Beine erlaubten, auf das Herrenhaus zu und verschwand in der Halle.

... Und der Sohn stand vor seiner Mutter. Scheu, den Blick nach unten; scheu und tropig zugleich. Nur einen Augenblick war die Witwe überrascht, dann übersah sie rasch die Sachlage und sagte ihm mit trockner Kehle, kalt:

"Sprich, was du von mir willst!"

"Deine Liebe, Mutter, deine Verzeihung. Viele Jahre bin ich in der Welt umhergeirrt ohne Glück, ohne Ruh. Alles, was ich unternahm, scheiterte. Vor einigen Monaten hörte ich in der Kapstadt, daß mein Vater gestorben sei. Eine unbezwingbare Sehnsucht nach meiner Heimat überfiel mich, nach meiner Frau, nach meinen Kindern, nach dir, Mutter, nach dir."

Er hatte das alles schnell, redselig, mit fremdem Accent gesprochen; spanische, hollandische, englische Worte waren

eingeschoben.

... Und nun hob er das Auge, aber nur, um es wieder zu Boden zu schlagen. Seine Mutter sah ihn an wie einen Niegesehnen, Ungekannten. Wie eine Säule stand sie mis nutenlang, dann ging sie rasch und energisch an den Schreibstisch, schrieb ein Billet an ihren Anwalt und überreichte es ihrem Sohne. Es war eine Anweisung auf dreitausend Mark. Als sie ihm das gesagt hatte, war sie im Nebenzimmer versschwunden, und befahl bald darauf, daß die im Garten spazierenden Pfauen sofort abgeschafft werden sollten, weil sie nicht mehr das "widerliche, unausstehliche" Geschrei ertragen könne.

Einige Tage nach diesem Vorfall schickte sie einen Brief an ihren Sohn in die kleine holsteinische Hafenstadt, wohin Johannes zur größten Verwunderung seiner in den durftigs sten Verhältnissen lebenden Frau und seiner Kinder den Weg gefunden hatte. In dem Briefe verbat sie sich jegliche

"fernere Bettelei".

Darauf war es Jahre hindurch still; sie hörte und merkte nichts von ihrem Sohne und seiner Familie, bis eines Tages ein Schreiben eines Verwandten ihrer Schwiegertochter, eines uralten ausgedienten Dorflehrers, ankam, das, mit zitterns der Hand geschrieben, schloß: ". . . und sollte sich dennoch nicht das steinerne Herz der Frau Senator erweichen, jest wo die Not am größesten, so wird eine ewige Gerechtigkeit" (die beiden letzen Worte waren dreimal, mit Hilfe eines Lineals, unterstrichen) "die Mittel und Wege zeigen, Ihrem unglückseligen Sohne dassenige des großen Vermögens zukomsmen zu lassen, das ihm von Rechtenswegen zusteht."

Die Witwe ließ ungesaumt anspannen und fuhr, unterswegs immer wieder den Paragraphen 253 des Strafgesetzbuches wiederholend, mit dem Briefe zum Staatsanwalt. Nur dem feinen Takt und der gewinnenden Herzlichkeit diesses hohen Beamten gelang es, daß nicht wirklich der alte Emeritus wegen Drohung oder Erpressungsversuch angeklagt

wurde.

Am achtundsiebzigsten Geburtstag der Witwe hatte die Kammerjungfer das Unglück, ihr über die linke Hand eine Tasse heißen Kaffees zu gießen. Sie wurde deshalb auf der Stelle entlassen. Ehe sie aber aus dem Hause ging, trat sie noch einmal zu der alten Dame ins Zimmer, und sich für viele kleine Härten und unliebsame Außerungen, die sie während ihrer Dienstzeit hatte ertragen müssen, rächend, rief sie der vom Sofa erstarrt Aufspringenden laut und höhenisch zu, daß sie eine grausame und harte Person sei, und geizig, und daß sie ihren Sohn auf Lumpen sterben lasse, wie alle Menschen sprächen, und, und, und

Es war der alten Frau zum ersten Mal im Leben begegnet, daß ein Mensch es gewagt hatte, ihr Frechheiten ins Gesicht zu sagen. Ehe sie sich ganz von dieser unerhörten Tatsache erholt hatte, war eine Kammerfrau gekommen, um ihr beim Auskleiden behilflich zu sein. Sie schickte sie mit einem unsartigen Wort wieder weg.

Nun war sie allein. Als sie sich zur Ruhe gelegt hatte, konnte sie nicht schlafen. Immer und immer wieder hörte sie die Worte des schreienden Mådchens. Und so furchtbar waren ihr diese, daß es ihr vorkam, als wurden sie ihr von allen Seiten zugerufen. Sie wollte sich zwingen, zu schlafen. Es gelang nicht. Nachdem sie Licht gemacht hatte, stand sie auf, kleidete sich vollständig an und ging rastlos auf und nieder. Immer rief es ihr von allen Seiten zu: Dein Sohn stirbt im Elend.

Schneller und schneller wurde der Schritt; sie kampfte augenscheinlich mit einem Entschluß. Nun war er gefaßt. Sie riß am Alingelzug. Als nach einigen Minuten die Ramsmerfrau ganz verstört hereintrat, rief die Witwe ihr entsgegen:

"Den Wagen. Sofort. Dhne Lakai."

Als das Coupé, zum höchsten Unbehagen des fetten Kutschers, der es grenzenlos unpassend fand, so früh am Tage (es war noch nicht vier Uhr) aufstehn zu mussen, vor der

Halle hielt, befahl die Frau Senator, die einen prachtigen braunen Pelz umgeworfen hatte, im Einsteigen:

"Nach dem Rieler Bahnhof. Schnell."

Schon nach einer kleinen halben Stunde waren sie in Altona am Bahnhof angekommen. Der Rutscher mußte zurückfahren, und Frau Janken trat in die kalte, spärlich erhellte Vorhalle. Eine rauhe, ungemütliche Novembernacht wälzte sich schwer von den Dächern und verschwand mürrisch in einen ebenso ungemütlichen Novembertag.

Um sechs Uhr dreiundvierzig Minuten ging der erste Zug nach dem Norden. Welche lange Zeit bis dahin. Rein Mensch war noch zu sehn. Die alte, ach, jett so alte hilfsose Frau versuchte die Türen zu öffnen. Nirgends gelang es. Plötlich wurde sie heftig angeredet. Es war ein Zollbeamter, der in ihr eine Schmugglerin vermutete. Sie setze ihm ruhig auseinander, daß sie sich verfrüht habe, und nannte ihren Namen. Der Beamte bot ihr sofort höslich den Arm und führte sie in den Wartesaal. Wie ode es hier war. Wie trostlos sah die Flamme in die englischen Jagdbilder, die an den Wänden hingen, hinein. Der Kellner erschien langsam gähnend, sich streckend, und wurde erst munter, als ihn Frau Janken anredete.

Nach und nach füllten sich die Sale. Die Witwe war froh, unter den Ankommenden keine Bekannten zu treffen. Endlich öffnete der Pförtner die Türen und rief: "Einsteigen nach Norden."

In ihrem Coupe standen, wohl durch ein Versehn, die Fenster an beiden Seiten offen. Sie merkte es nicht.

Auf einem der nachsten Haltepunkte stieg ein General mit einem jungen Generalstabsoffizier ein. Der General wandte sich sofort, in der Meinung, daß es der Dame zu schwer gefallen ware, die Fenster zu schließen, an Frau Jangen:

"Gnadige Frau gestatten, daß ich Ihnen behilflich bin." Sie merkte es nicht.

In Neumunster mußte sie bie Bahn verlassen und nahm

Ertrapost, um nach langer Fahrt endlich die kleine Stadt zu erreichen, wo ihr Sohn wohnte.

Und nun war sie angekommen.

Bu den vielen Schenflichkeiten einer kleinen Stadt gehört nicht nur, daß jeder weiß, mit wie viel Schlucken jeder seinen Morgenkaffee zu nehmen pflegt; sondern die und Menschen angebornen Eigenschaften des Neides und der Bosheit, des Mißgönnens und der Verleumdung wuchern hier in größern, üppigern Blumen als anderswo. Und wo durchaus nichts entdeckt werden kann, wird erfunden. Und was wurde alles erfunden, als nachmittags gegen drei Uhr Frau Janken, halbstot vor Aufregung, beim Gasthause vorsuhr.

Die Fahrt war trostlos gewesen. Kalt, nebelig, zwischen Taus und Frostwetter. Auf der Brache, auf den Mooren und Haiden lag der Schnee wie Streuzucker auf einem braun gebratnen Pfannkuchen. Die bald ferner, bald näher bei der Landstraße liegenden Wälder sahen ode, mude, leer aus.

Frau Jangen wollte den Besuch bei ihrem Sohne auf den Morgen verlegen; ihre Unruhe aber steigerte sich von Minute zu Minute. Deshalb ging sie in Begleitung eines Führers, nach kurzer Erholung, der Wohnung ihres Sohnes zu.

Vor einem kleinen, doch nicht verfallnen Hause, in einer schmutzigen, nach dem Hafen führenden Straße machte der Führer Halt und sagte: "Hier, Madame, wohnt Janken" (er sagte nicht: Herr Janken). Als die Witwe die Haustürdsfinen wollte, wobei ihr zu helfen der einfache Hausknecht zu wenig Lebensart hatte, trat ihr eine etwa fünfzigiährige, kräftige, gemein aussehende Frau entgegen. Die roten Backen schienen mit Ziegelsteinen abgerieben zu sein. In einer Schüsseltrug sie einige die letzte Lebensanstrengung machende Butte, und warf einen wahrscheinlich zu klein befundnen Fisch aufs Straßenpflaster.

"Ist Herr Janken zu Hause?" fragte die Witwe, der eine Ahnung kam, daß es die Schwiegertochter sei, mit der sie sprach. "Watt, min Mann? Jau. Watt wüllt Se vun em? De licht inn Starwen." (Der liegt im Sterben.)

Die Witwe machte eine Bewegung, wie wir sie selten im wirklichen Leben, umso öfter aber auf der Buhne sehen: sie streckte gegen ihre Schwiegertochter den rechten Arm aus und schüchterte sie mit ihren Augen dermaßen ein, daß sie sich zurückzog. Dann öffnete sie die ihr nächstliegende Tür auf dem Flur und trat in ein ärmlich möbliertes Zimmer. Sine Tasse ohne Untersatz, die bis zur Hälfte mit Kaffee gefüllt war, stand auf einem Tische, den eine mit vielen Fettsslecken betupfte Decke überzog.

Durch eine offenstehende Tur in ein Nebengemach tretend, sah sie ihren Sohn. Er lag, wenn auch nicht buchstäblich auf Lumpen, so doch auf zerrissenen oder schlecht geflickten Laken. Das gelbe, långst vor der Zeit gealterte Gesicht mit den grauen Haaren lag stumpf und teilnahmlos der Wand zugekehrt. Die magern Hande, ein wenig nach innen ges bogen, ruhten auf der Decke.

Ohne Schrei, ohne ein Wort näherte sich die Witwe dem Bette. Als der Kranke merkte, daß jemand im Zimmer sei, wandte er langsam den Kopf. Nicht sofort erkannte er seine Mutter; aber als die matten Augen endlich über den Wenschen klar wurden, der bei ihm stand, als ihm bewußt wurde, wer ihn ansah — kehrte er mit einem traurigen, abs wehrenden Blick das Haupt wieder der Wand zu.

Das war zuviel auch für die eisernste Seele. Frau Jangen stürzte mit dem Schrei: "Johannes, mein Johannes!" zu ihrem Sohne. Heiße Tranen strömten unaufhaltsam auf die abgezehrten Hände, die sie umschlossen hielt.

In diesem Augenblick fühlte sich der Todfranke merkwürdig leicht. Und wunderbar! Es klang ihm, aber wie aus unsermeßlicher Ferne, das alte Studentenlied ins Ohr, das er so oft in der glücklichsten Zeit seines Lebens gehört und gessungen hatte:

O alte Burschenherrlichfeit, Bohin bist du verschwunden; Nie fehrst du wieder, goldne Zeit, So froh, so ungebunden.

Langsam und bleischwer bog er noch einmal das Haupt nach vorn, und auf die tieferschütterte Frau neben sich sehend, breitete er mit letter Kraftanstrengung die Arme aus und legte sie um den Hals der Witwe. Dann fielen sie schlaff zurück; ein hörbares Rasseln in der Luftröhre, ein letter tiefer Atemzug, und er war verschieden.

Mutter und Sohn waren in Frieden von einander ge=

gangen.

# Der Buchenwald.

Folgende Angaben befanden sich in dem vom statistischen Bureau herausgegebenen "Handbuch des Grundbesitzes im deutschen Reiche. 1. Das Königreich Preußen. Die Propinz Pommern. 1901": Acer und Wiesen 578 Heftare, Wald 98, Wasser 2. Summe: 678 Heftare. Name des Gutes: Restin. Name des Besitzers: Heinrich Baron von Restin, Rittmeister a. D. Grundsteuer-Reinertrag: 15 345 Mark.

Das war eigentlich Alles, was man über den Besitz und die Vermögensverhältnisse des Barons wußte. Auszüge aus dem Schuld- und Pfand-Protosoll waren nicht zu erlangen. Die Protosollata lagen verschlossen auf dem Amtsgericht. So mußte sich die nachbarliche Teilnahme (Teilnahme ist fast in allen Fällen Neugierde) damit begnügen, vielerlei Gerüchte über die Finanzen des alten Herrn zu hören und zu verbreiten. Das wußte man sicher: So einfach der Alte mirtschaftete, so verschwenderisch mußte, nach den großen Summen, die er verbrauchte, zu urteilen, sein einziger Sohn, der als Oberleutnant im 6. Garde-Regiment zu Fuß in Ber- lin stand, leben.

Der Nittmeister Heinrich Hasso Baron von Restin war der Sohn eines preußischen Majors. Der früh Verwaiste stand dann unter der Obhut einer energischen und praktischen Mutter. Durch das Andenken an seinen Bater beswogen und einer Familien-Aberlieferung folgend, trat Heinsrich Hasso, nachdem er eine gute Prüfung bestanden hatte, in das Regiment seines verstorbenen Vaters. Die lange Friedensperiode jedoch und das langweilige Leben in einer mausefallenkleinen Garnisonstadt veranlaßten ihn, um seinen Abschied zu bitten. Ehe er den Steigbügeltrunk an die Lipspen setze und mit Tränen von seinen Kameraden und seiner Schwadron Abschied nahm, hatte er geheiratet.

Wir haben ein hubsches Wort in unsrer Alltagsprache: "Er trägt seine Frau auf Händen." Mit vollem Rechte

konnten dies die Menschen von dem Rittmeister behaupten, der in denkbar glücklichster Ehe lebte. Ziemlich heruntergekomsmen durch das jahrelange Einerlei in der kleinen Landstadt, taute er nun erst, er stand bereits in den Vierzigen, an der Seite seiner klugen und gebildeten, kaum zwanzigiährigen Frau auf. Neigungen, Bevorzugung einzelner Fächer menschlicher Tätigkeit und menschlicher Gedankenarbeit in ihren Resultaten, kleine Liebhabereien für dieses oder jenes Lebensnüpliche oder Angenehme, traten, von seiner Frau geswissermaßen in ihm entdeckt und in stiller Weise gehegt und aepkleat, hell zu Tage.

Gleich im ersten Jahr ihrer Ehe waren sie nach Italien gegangen und hatten in Rom und den nördlichen Städten sechs Monate, bis in Deutschland der Frühling ganz einsgezogen war, gelebt. Eine Fülle neuer Eindrücke war ihnen

hier auf allen Wegen entgegengetreten.

In einer warmen Juninacht, einer Nacht, wie sie uns Eichendorff in seinen Liedern mit so vollendeter Meisterschaft gezeichnet hat, trasen sie wieder auf Schloß Restin ein. Nachdem der Tee genommen war, standen sie am offnen Fenster im Arbeitszimmer des Rittmeisters, das nach der Rückseite lag, und sahen in die Gartenruhe hinaus. Hinter dem Park, im Halbkreis, wie eine feste Mauer den Parkstark begrenzend (in Wirklichkeit liesen Garten und Wald ineinander), dunkelte ein herrlicher Buchenforst. Nicht nur im Rreise, sondern in der ganzen Provinz war er wegen seiner Schönheit bekannt.

Mit seiner ganzen Seele hatte von jeher der Baron ihn geliebt und ihm die erdenklichste Sorgfalt gewidmet. Tagslich, wenn er in Restin war, ging er dorthin. Man beshauptete in der Umgegend, daß er jeden Baum kenne. Einzelnen von ihnen hatte er Namen gegeben wie: Heili Book, Domsäule, Krapbürste, der Philosoph. Zahlreiche Bögel nisteten ungestört im Walde, und vor allen schien es dem prächtigen, schwarz und gelb gefiederten Pirol, dem sonst schwen, sier zu gefallen. Im Juli und August sah es

überaus reizend aus, wenn diese Bogel in den Kronen, son= nenüberflutet, gaukelten.

Wie oft hatte der alte Herr in den Sommertagen seiner Kinderzeit hier gespielt; hatte in spåtern Jahren, wenn er auf Ferien in Restin war, sich scheu in den Schatten zurückzgezogen und jenen Träumen und Träumereien nachgehangen, die unsre Seele und unser Herz umspinnen, wenn wir in die Jünglingsglutenzeiten unbewußt hinübergehen. Und so sehr war ihm sein Wald ans Herz gewachsen, daß er eine tiefe Sehnsucht empfand, wenn er ihn nicht wenigstens aus den Fenstern seines Schlosses erblicken konnte. Auch in Italien hatte er überall jene Sehnsucht empfunden, und die Vergleiche, die er zwischen den Pinien, Zypressen, Orangenzhainen und seinen nordischen Stämmen anstellte, sielen durchaus nicht zugunsten der Pinien und Iypressen aus.

Es war schon Mitternacht vorüber, als der Baron seiner Frau vorschlug, mit ihm in Garten und Wald zu gehen. Sie tat es mit Freuden, und bald waren sie auf dem Wege. Im Park brach er einen weißen Springenzweig und steckte ihn der Baronin ins braune Haar. Seinen Arm um ihre Schulter legend, gingen er und sie wie Brautleute. Die Nacht war still. Sie lag wie versteint im Licht des Monsdes. Bald traten sie in die Buchen. Nichts regte sich. Ohne zu sprechen, gingen sie langsam die gewohnten Wege. Beim "Kiekut" blieben sie stehen und sahen über die stumsmen Felder hinaus. Wie glücklich sie waren. Sibt es im Leben, wie man sagt, kurze Stunden eines wirklichen, weltsabgewandten Glückes, so wurde es jetzt empfunden. Ein tiefer Friede küßte im Vorbeiziehen die beiden guten Mensschen.

\* \* \*

Nach vier Jahren genügsamen Lebens wurde ihnen ein Sohn geboren, der mit großen schwarzen Augen in die Welt sah. Wie sonderbar! Der Rittmeister hatte wasserblaue, und von denen seiner Frau hatte er oft scherzend gesagt:

"Luischen, deine Augen haben ja die Farbe meiner Dras goner-Uniform."

Der Arzt hatte sich am siebenten Tage nach der Geburt des Knaben vom Rittmeister verabschiedet, da er nicht mehr notig sei; und am folgenden Tage lag die junge Frau tot neben ihrem schreienden Sohnchen.

Zwischen dem Sterbes und Begräbnistage hatte die Diesnerschaft ein Grauen überlaufen, wenn sie den Baron sahen oder hörten. Neben dem Zimmer, wo sein totes Weib lag, hatte er sich eingerichtet. Die Zwischentür war geöffnet. Hier aß und trank er, stark wie gewöhnlich. Kam ein Diener oder die Wärterin herein, so sagte er: "hsch, hsch." Ja, er pfiff, in der Stube auf und ab gehend, Kavalleries Signale. Charles, der Rammerdiener, hatte, wie er in der Küche erzählte, etwas "Schreckliches" gesehen. Wie er abends zu seinem Herrn gegangen, hätte der Baron die Tote auf den Armen getragen. Er, Charles, sei schnell wieder hinausgetreten. Und dann war die Dienerschaft leise hinsaufgeschlichen und hatte gehorcht und durchs Schlüsselloch gesehen. Aber die Lampe drinnen war ausgelöscht. Ein leises Wimmern nur ließ sich hören.

Am Beerdigungstag war die Gruft der kleinen Kirche in einen Wald verwandelt. Als der Sarg hinabgesenkt war und die Leidtragenden sich entfernt hatten, ging der Baron ans Bett der Verstorbenen. Er kniete und preste das Haupt in die Kissen. Die linke Hand lag unter der Stirn, mit der rechten tastete er auf dem Plate neben sich.

Die Menschen sterben nicht an gebrochnem Herzen. Es gibt darin keine Ausnahme. Auch der Baron starb nicht. Der Junge hat die Augen des "Italieners", sagte sich der Rittmeister, wenn er die Augen seines Sohnes, der wie alle aus seinem Geschlechte Hasso hieß, anschaute. Und er hatte nicht nur die Augen des Italieners. Es sprach sich schon sest im ganzen Gesicht des zehnsährigen Knaben eine schlagende Ahnlichkeit aus.

"Der Italiener" wurde im Schlosse das Bild eines der Vorfahren des Rittmeisters genannt, das mit andern Ahnensbildern im Speisesaal hing. Man nannte ihn so, weil er tiefschwarze, stechende, kleine Augen hatte. Die Varonin, die täglich beim Diner diesem Vilde gegenübergesessen, hatte behauptet, der Italiener mache Augen, so rachebefriedigt, wie wenn er gerade seinen Todseind vor sich auf dem Scheisterhaufen sähe.

"Der Staliener" hatte zu Ende des fiebzehnten Sahrhun= berts gelebt. Es war damals nichts Auffallendes, daß er in vier Staaten gedient hatte. Das lag im Charafter ber Beit. Es ging von ihm Die Sage, daß er rachsüchtig und graufam gewesen sei. Auf ber einen Seite von ungeheurer Habsucht, hatte er zugleich die Leidenschaft des Spiels in so hohem Grade, daß er Alles, bis auf das Gut Restin, verspielte. Durch einen Sturg mit dem Pferde mar er ge= storben. Das Gut Restin war von Bater auf Sohn bis zum heutigen Tage vererbt. Meistens auf tuchtige Men= ichen, die ihren Ronigen und dem Baterlande ihre Rrafte geweiht hatten, oder auf solche, die in der bekannten nord= deutschen Gedankennüchternheit auf dem Sofe aeblieben waren, auf fast gleicher Bildungsftufe stehend wie ihre "Untertanen".

\* \* \*

Eine Berwandte des Rittmeisters, ein altes Fräulein, hatte in den ersten zehn Jahren die Erziehung Hassos gesleitet. Von hellem Berstande und leichtester Auffassungssgabe, hatte sich der Knabe wie spielend die ersten Steine geslegt zum späteren Aufbau seines Wissens. Der Hauslehrer und später die Lehrer auf dem Gymnasium blieben in einem Erstaunen über die außerordentlichen Fähigkeiten des jungen Menschen. Andererseits aber hatte er einen so "bosen", schasdenschen, grausamen Charakter, daß er von keinem geliebt wurde. Seine Hauptwissenschaft war die Mathematik. Er wäre ein Rechenmeister ersten Ranges geworden. Als Knabe

wollte er Raufmann werden; Geld zu verdienen schien ihm schon damals die Hauptsache im Leben. Später ließ er sich überreden, nachdem er ein glänzendes Eramen auf der Unisversität abgelegt hatte, Offizier zu werden. Er trat in ein Garde-Infanterie-Regiment ein, wo man bald seine Fähigsteiten und seinen Fleiß erkannte. Schon nach den ersten drei Leutnantsjahren machte er das Eramen zur Kriegssakademie in unerhört glänzender Weise. Bald wurde er, nach Beendigung der drei nötigen Jahre, zu trigonometrisschen Vermessungen verwandt und hatte später Kommando auf Kommando. In einem Jahre, so durfte der 29 jährige ObersLeutnant hoffen, würde er als Hauptmann in den

großen Generalstab verfett werden.

Aber, wie als Knabe auf der Schule, als Student auf ber Universität, so auch in seiner militarischen Laufbahn: Reiner liebte ihn. Gelten mar er mit den Rameraden qu= sammen. Die hatte man gehort, daß er einen dummen Streich verübte. Er hatte "feine Luft am Beibe", er trant nicht, er verschwendete nicht, im Gegenteil, er mar geizig. Dagegen hatte er eine Leidenschaft: er spielte. Er spielte, mo es sich machen ließ, wo es sich traf. Dann funkelten Die kleinen schwarzen Augen unheimlich. Dann vergaß er Alles. Schon blieb er nicht im Rahmen seiner Standesgenoffen; er fpielte, mo fich ihm Gelegenheit bot, und fam dadurch in schlechte Gesellschaft. Mehr als einmal mar er ichon aus diesem Grunde in unliebsame Affaren verwickelt gemesen, aus denen er mit genauer Rot entkommen war. Mehr als einmal hatte er vor seinen Vorgesetzten deshalb gestanden. Gein alter Dberft meinte, daß zwar ein "fleines Jeu" ju den Unnehmlichkeiten des Lebens gehöre, doch mo Die Grenzen nicht innegehalten wurden, fei Die Ehre leicht verpfåndet.

Es half nichts. Hasso spielte nur umso toller. Er kam endlich in bedeutende Geldverlegenheiten. Zwar hatte der Vater bis jest alle die "unbegreiflichen" Schulden seines Sohnes bezahlt. Aber nun war ein Ende. Mit Schrecken gewahrte eines Tages der alte herr, daß sein Gut verspfändet und ihm nur der Wald noch übrig geblieben sei.

\* \* \*

Es waren nur wenige Wochen seit jener traurigen Entsteckung vergangen, als ein Brief Hassos eintraf. Er entshielt die gewöhnliche Bitte um Geld. Die Summe, um welche Hasso bat, war, im Vergleich zu dem früher Geswünschten, ungewöhnlich groß. Am Schlusse stand eine Nachsricht, die den alten Herrn aufs heftigste erschütterte:

"... ist es klar, daß, wenn Du diesmal nicht die ebenerwähnte Summe beschaffen kannst, ich untergehen muß. Rurz vor meinem Avancement zum "Hauptmann". Ich halte mich nicht länger. Auf diesen Brief unmittels bar wird ein Bekannter von mir aus Berlin bei Dir einstreffen, den ich freundlich aufzunehmen bitte. Er kennt meine Berhältnisse und Geldangelegenheiten genau. Romme ihm mit Vertrauen entgegen, dann wird er Rat wissen; gehe darauf ein, was er Dir vorschlägt — sonst ist Alles verloren"...

Der Alte hatte kaum mit dem Lesen geendet, als der Dies ner die Rarte eines Herrn überbrachte:

Alfred Lachmeyer.

Dr. jur.

Und ohne, daß es dem Rittmeister noch gelungen war, den tiefen Kummer und Schrecken aus seinem Gesicht zu verscheuchen, stand schon ein elegant gekleideter Herr vor ihm. Im Augenblick des Eintretens hatte dieser Herr sein Monocle fallen lassen, mit der linken Hand leicht über einen fein gekräuselten schwarzen Schnurrbart gestrichen und, eine schnelle tiese Verbeugung machend, sich mit den Worten eingeführt:

"Ich komme, Herr Baron, um mit Ihnen, wenn Sie es gestatten, über eine Geldangelegenheit, die Ihren Herrn Schn betrifft, zu sprechen. Ihr Herr Sohn beehrte mich mit seinem Bertrauen. Ich begehe die Indiskretion, Ihnen zu sagen, daß ich von dem Herrn Leutnant durchaus einsgeweiht bin in Ihre augenblickliche finanzielle Lage, und daß —"

Der Baron unterbrach ihn:

"Ich mochte, daß dies lieber zwischen Bater und Sohn verhandelt wurde. Eine Mittelperson ist mir nicht genehm."

"Dann werde ich mich zurückziehen. Mur muß ich erswähnen, daß ich selbst bedeutend in dieser Angelegenheit interessiert bin und es mir deshalb erwünscht wäre, dennoch, ehe ich mich beurlaube, noch einige Worte sagen zu dürfen."

Der Baron nickte zustimmend. Der Doktor fuhr fort:

"Laffen Gie mich furz fein, herr Baron. Die Sache ift folgende: Ihr herr Sohn führt einen mufterhaften Lebenswandel, er berechtigt durch feinen Fleiß und feine Talente ju den größten hoffnungen. Nur eine Leidenschaft besitt er: das Spiel. Das hat ihm unendlich viel Geld bis jest gefostet. Gie felbst werden das am besten miffen. Biele ber Berren Offiziere kommen, um nicht Bucherern in Die Bande ju fallen, ju mir." (Berr Ladymeyer wichelte bas Band seines Monocle auf und ab um den Zeigefinger.) "Ich bin ihr Bertrauensmann. Ich schaffe ihnen Geld zu billigen Binfen. Ich ordne die Sache mit den Eltern." (Berr Lachmeyer machte eine Pause.) "Der herr Leutnant war vor einigen Tagen bei mir. Er fam fofort zur Sache und fette mir mit großer Rlarheit auseinander, wie die Angelegen= heit stunde. Ich war, was ich fonft bei den Berren oft nicht bin, mit einem Schlage bekannt mit Allem. Und ich will mich nun furg faffen, Berr Baron: Die Schulden Ihres Berrn Sohns find enorm." (Er nannte die Summe.) "Sie, Berr Rittmeifter, fonnen fie nicht mehr aufbringen, wenn Gie fich nicht entschließen, Ihren Bald zu verfauf -"

Der Baron fuhr, wie vor ploglichem mutendem Schmerz

außer sich, in die Höhe. Doktor Lächmeyer blieb ruhig sitzen, klemmte sein Monocle ins Auge und betrachtete sein Opfer "mit Gefühl". Der Schuft war auf diese Szene von Hasso vorbereitet. Er hatte längst ausgekundschaftet, daß ihm der Buchenwald, das Geschäft mit dem Abnehmer war schon fertig, das Doppelte einbringen mußte wie die Schulden des Sohnes, die er in der Hand hatte.

Noch immer stand der Baron, starr und blaß. Der Doktor fuhr fort, fast in klagendem Tone: "Sehen Sie, bester Baron" (das "Herr' fiel schon weg), "man muß sich in so vieles im Leben schicken, zumal wenn es sich um das Sein oder Nichtsein des einzigen Kindes handelt. Die Schulden des Leutznants sind, soweit ich sie übersehe, ja, ich weiß es gewiß, nicht ganz "reinlich"." Der Baron zuckte zusammen. "Es handelt sich darum, daß Ihrem Sohne der Abschied —"

Der Rittmeister fiel ihm in die Rede: "Mag er gehen; ich kann mich auf weiteres nicht einlassen, und ich glaube, daß hiermit, Herr Doktor, unsre Unterredung ein Ende haben

durfte."

Es trat eine Pause ein. Der Doktor erhob sich, und ein wenig aus der Rahe des alten Herrn tretend, sagte er (der Ton klang suß): "Noch eins, Herr Baron. Ihr Sohn hat schlechte Schulden gemacht; er wurde infam kassiert, wenn —"

Run war es zu Ende mit dem Rittmeister. Er schrie:

"Ins Zuchthaus mit ihm" . . .

Doktor Lachmener hatte sich entfernt; der Baron lag regungsloß im Lehnstuhl, lange, lange.

Um Nachmittag brachte ein Vote einen Brief von der nahen Bahnstation:

Geehrter Berr Baron!

Vis heute Abend 9 Uhr 51 Minuten bin ich auf der Station Frissow. Vielleicht läßt sich noch bis dahin ein Arrangement treffen.

Euer Hochwohlgeboren ergebenster 21. Lachmener. Dr.

車 車 は

Es war spåt am Nachmittag geworden. Die Oftobersonne war schon untergegangen. Der Baron ging mit hastigen Schritten in seinem Kabinett auf und ab, wohl eine Stunde schon. Die Uhr hatte er aus der Tasche genommen und sie auf den Schreibtisch gelegt. Oft beugte er sich, um die Zeit zu erkennen. Tiefe Qualen hatte er in diesen wenigen Stunden durchgekämpft.

Welch ein Unterschied zwischen Bater und Gohn. Der Alte: ein schwarmerischer Naturfreund, voll echter mahrer Liebe zu Mensch und Tier, ju Feld und Baum, ben taufend schlimme Erfahrungen nicht von seinem Standpunkt vertreiben konnten. Dabei mit ziemlich ichwerer Auffaffungsgabe, einfachem Gedankengang - eine Mittelnatur. Gein Berz war rein und fleckenlos wie seine Ehre. Dagegen der Sohn: Glanzend begabt, fleißig, aber graufam. Auf der Jaad ein Morder, fein Idaer. Im Balde berechnete er Die Blatter eines Baumes ohne jedes Berftandnis fur das, was man "innige Freude an der Natur" nennt. Aber auch forperlich: welcher Unterschied. Der Bater: ein norddeutsches gutmutiges Gutebesiter= und Goldatengesicht mit roten vollen Wangen und langem Flachsichnurrbart. Saffo dagegen murde mit jedem Jahre dem "Italiener" ahnlicher. Ihm fehlte nur ber spanische Zwickelbart, wie jener ihn trug. Stechende schwarze fleine Augen, gelb-blaffer Bachsteint, schwarze haare. Die weißen Bahne fpis, wie bei einer Maus.

Zwischen den beiden hatte es niemals eine Annaherung gegeben. Sie sahen sich so selten wie angangig. Ihr Briefwechsel war aufs notwendigste beschränkt. Dhne gegensseitiges Verständnis und Interesse waren sie im Leben nebenseinander hergegangen.

\* \* \*

Es war neun Uhr geworden. Der Rittmeister ging noch immer auf und ab. Tiefster Seelenschmerz zeigte sich auf dem alten guten Gesicht. Zuweilen streiften seine Augen ein

kleines Bild, das über seinem Schreibtisch hing. Es war ein auf Elfenbein gemaltes Pastellbildchen in Medaillonsform: ein stilles Frauengesichtchen, mit blauen Augen, die klug und fröhlich in die Welt schauten. Endlich sah er fest und lange auf das Porträt: "Deinetwegen" sagte er leise.

Mun war der Entschluß gefaßt. Es war die hochste Zeit. Er bestellte den Jagdmagen und führte, bald unterwegs, Die Bugel felbst. Die Station Friffow mar in gewöhnlichem Schlanken Trab in einer guten halben Stunde zu erreichen. Die Uhr zeigte funf Minuten nach halb gehn. Um neun Uhr neunundvierzig Minuten fam der Bug auf der Station 3mei Minuten waren nur Aufenthalt. Go mar bie aroffte Gile geboten. Der Rittmeifter, ber fonft feine Pferde schonte, wo und wie er nur fonnte, peitschte heute auf Die Tiere, daß fie in rafender Gile ben gewohnten Weg Dahin= flogen. Der Ruticher fah entfett auf feinen Berrn. Die lette Strecke vor der Station lief Die Landstraße neben den Schienen. 218 ber Wagen hier angefommen mar, braufte ber Bug heran. Dun galt es! Bon seinem Git aufspringend. schrie und schlug er auf die Pferde. Der hut flog ihm vom Ropfe. Es mar wie im alten Rom beim Wagenrennen. Die Pferde taten das Außerste. Sie famen mit dem Buge zugleich bei dem Haltepunkt an. Der Baron mar ichon vom Wagen. Barhaupt, in todlicher Angst sturzte er auf den Perron. Der grautopfige Un= und Ablauter auf dem Bahnhof dachte bei fich: De ol Berr vun Restin is wull bull worn. Mur ein Reisender hatte auf den Bug gewartet. Berr Lachmener. Er mar ichon eingestiegen und lehnte aus einem Coupefenster erfter Rlaffe. Wie er ben Rittmeifter kommen fah, marf er die "Scherbe" ins Auge.

"Nun," sagte er tonlos, als der Atemlose bei ihm ans gekommen mar, "so erregt, herr Baron?"

"Nehmen Sie ben Wald!" feuchte der Unglückliche.

"Ah, nun . . . Ihr Wort in Ehren; Ihr Herr Sohn ist gerettet. Ich komme in den nachsten Tagen, um Alles zu ordnen."

Der Zug fette sich in Bewegung.

Erst spåt in der Nacht kam der so tief Geschlagne in Restin wieder an. Er hatte Abschied genommen von seinem lieben Walde.

\* \* \*

Ein milder, weicher Novembertag. Stiller, melancholischer Regen, wie im Frühling. Der Südwind drang in die offensstehenden Fenster des Arbeitszimmers des Nittmeisters.

Vom Walde herüber drang ein eigentümliches Geräusch: Arthiebe, das Zischen und Pfeisen einer kleinen Dampf=maschine, Schreien und Fluchen der Fuhrknechte, Sägelärm. Es mußte wust dort aussehen.

Der Baron hörte es, jeden Ton. Zuweilen griff er an sein Herz, die Artschläge trafen es unbarmherzig. Mit dem Bilde seiner Frau in der Hand ging er in diesen für ihn schwersten Tagen im Zimmer auf und ab. Er streichelte das Porträt; es war ihm dann, als wenn er ihre Hand auf der seinigen fühlte, und wenn er es küste, schloß er die Augen.

Zuweisen versuchte er, die gewohnte Pfeife zu stopfen; aber der Tabak lief über, oder der Finger blieb minutens lang im Kopfe stehen.

t di di

Mit knapper Not war der Baron dem Konkurs entgangen. Durch einen Zufall begünstigt, hatte er sein Gut verkauft und war nach dem freundlichen Görlig gezogen. Kurz nach dem er sich dort niedergelassen, hatte ihm der Regiments-kommandeur Hassos in schonendster Weise den plöglichen Tod seines Sohnes angezeigt. Der alte Herr erfuhr niemals, daß sich sein Sohn, in äußerste Bedrängnis geraten durch neue und nicht sehr "reinliche" Schulden, das Leben genommen hatte.

Um Todestage hatte im "Militar-Wochenblatt" gestanden:

Baron von Restin, Oberleutnant vom 6. Garde-Regisment zu Fuß und kommandiert zur Dienstleistung bei dem großen Generalstabe, unter Beförderung zum Hauptmann und Überweisung zum großen Generalstabe, in den Gesneralstab der Armee versett.

Mein Freund Eggert und ich, Regimentskameraden, waren bald innig verbunden. Aber schon nach zwei Jahren wurden wir durch Versetzung weit getrennt. Während ich am Rhein und in Westfalen Dienst tat, ererzierte Eggert Rekruten in Pommern; stand er in Posen und Schlessen, war ich an die dänische Grenze befohlen. Im französischen Kriege hatten wir und nach zehn Jahren ganz kurz vor Metz gesehen, während unsere Regimenter einander vorbeimarschierten. Und nun waren es wieder mehrere Jahre des Weitausseinanderseins gewesen, bis mir vor einigen Tagen die freuzdige Nachricht wurde, daß Eggert mich besuchen wolle.

Bald faß er vor mir und erzählte:

"Als wir damals versett wurden, du nach Berlin, ich in das kleine Nest bei Stettin, war es mein Erstes, mir in der Nahe des Städtchens eine Jagd zu pachten. Du kennst meine Leidenschaft. Du weißt, wie es für mich Lebensbedingung ist, Gesellschaft und Menschen zu Zeiten zu verlassen und allein mit Hund und Gewehr durch die Haide zu ziehn und unterm Busch mein Frühstück zu vers

zehren.

Mitten in meinem Revier stand ein kleiner Krug. Eine sandige Straße führte vorbei; er lag einsam und abseits. Gleich beim ersten Durchschreiten meiner Jagdgründe kehrte ich dort ein. Ich fand eine Gesellschaft, wie man sie oft in solchen Kneipen sindet: Hausierer, Biehhändler, Holzknechte. Alles schrie durcheinander; Betrunkne lagen mit den Köpfen auf dem Tisch. Der Jäger im Jagdrock, und wenn er auch der Vornehmste ist, nimmt ruhig darin Platz. Und dann auch freute es mich, einmal einen Blick in solches Treiben zu werfen. Während mein Hund gierig in einem Wassereimer schlappte und ich meinen Hut an den Nagel hing, musterte ich rasch das Innere. Als ich mich gesetzt hatte, bemerkte ich am Schenktisch ein junges Weib, das, ohne auf mich zu achten, mit niedergeschlagnen Wimpern

an einem wollnen Jäcken mit zwei hellbraunen hölzernen Stöcken strickte. Erst als ich ein Glas Vier bestellte, öffneten sich die Lider; sie sah mich von der Seite an und brachte mir dann das Gewünschte.

In der Kneipe war es bei meinem Eintreten stiller gesworden. Die Leute tuschelten, wer ich sei. Aber bald wurde es wieder lebhafter. Das Weib hinter dem Schenkstisch ging stumm und ohne zu lächeln zwischen den Gästen umher, wenn sie um Getränk gerufen wurde. Alle, selbst der Roheste, begegneten ihr höflich. Kein plumper Scherz gegen sie wurde lautbar. Ja, eine gewisse väterliche Zärtslichkeit, die allerdings oft ungeschickt herauskam, war mir auffallend.

Ich bestellte mir ein Jägeressen und folgte, als es bereit war, ihrem Wunsche, in die Nebenstube einzutreten. Hier war alles sauber und reinlich.

Es war die Rammer des altlichen Wirts, ber heute in

die Stadt gegangen mar.

Das stille Wesen, das ich gebeten hatte, sich einen Augenblick neben mich zu setzen, erzählte mir nun auf mein Befragen, daß sie Witwe sei, einen Knaben von drei Jahren habe und hier beim Wirte, der ein Verwandter von ihr sei,

die haushaltung fuhre; sie habe es gut bei ihm.

Und während sie so neben mir auf der Kante eines Stuhles saß, mit gesenkten Augen knappe Antworten gab in leisem Tone ohne Erhebung der Silben, kam mir plöplich ein reges Mitleid. Ich betrachtete sie genauer. Welch ein feines, blasses Gesichtchen, welch schlanker, biegsamer Wuchs; und über dem allen lag eine Ruhe, eine geheimnisvolle Stille in ihrem Wesen.

"Wie heißen Gie, schone Frau?"

Sie schlug die Augen groß zu mir auf: "Maria."

Wie das klang! In der Sprachweise der Gegend umso seltsamer, anziehender. Sie hatte sich dann gleich wieder auf ihre Arbeit geneigt. Drinnen wurde sie mehrkach verslangt; aber sie kehrte wieder zu mir zuruck, den alten Plat

einnehmend. Einmal sah ich, wie sie von der Seite meine Hande beobachtete. Sie fragte mich, ob ich Offizier sei. "Weshalb meinen Sie das, Maria?" "Weil Sie so weiße Hande haben." Ich lachte.

Als ich mit dem Essen fertig war, nahm ich Hut, Tasche und Gewehr, und durch die Schankstube schreitend, sagte ich den dort Sitzenden Lebewohl. Ein allgemeines "Addis, Herr Leitnant," war die Antwort.

Ich bat die junge Frau, mich an die Haustur zu begleisten und mich über die Umgegend zu unterrichten. Sie tat es. Nicht schnell, nicht zögernd; aber gleichmäßig ruhig. Es lag in ihren Bewegungen, wenn sie gerufen wurde, etwas unbeschreiblich Anziehendes. Wie eine Sklavin, die geshorchen muß, folgte sie; und dennoch lag in ihrer Ruhe etwas Gebietendes.

Sie nannte mir die Namen der Dörfer und Wälder, die vor und in der Nachmittagsonne lagen. Die Richtung gab sie mit dem Kopfe an, unaufhörlich an ihrer Arbeit strickend.

Leichte, lose, verzeihliche Leutnantswünsche wurden in mir rege: Ich dachte mir, wie hubsch es sei, hier nach der Jagd auszuruhn.

Um ihre huften schlug ich ben Urm. Sie ließ es gesichehen; aber bennoch stand sie gleich wieder frei neben mir.

Und dann geschah etwas, was ich mir noch heute nicht erklären kann. Ich fühlte, wie weiland Herr Oluf, plotz- lich einen Schlag, der mein Herz getroffen hatte; ich fühlte ihn körperlich, denn ich knickte in demselben Augenblick ein wenig mit dem Oberkörper nach vorn. Die Witwe konnte mich nicht mit der Hand berührt haben. Sie stand, strickend, neben mir. Aber ihre Augen waren auf mich gerichtet mit einem so traurigen, rettungsuchenden, liebevollen, liebez leeren Blick.

Und von Stund an liebte ich fie.

Die Station Granzow, wohin ich von meiner Garnison aus fuhr, wenn ich in meinem Revier jagen wollte, lag zwanzig Minuten von dieser entfernt. Bon Granzow aus brauchte ich, immer auf meinem eignen Gebiet gehend, eine halbe Stunde, um den einsamen Haidfrug zu erreichen.

Wenn es irgend meine freie Zeit zuließ, war ich auf meiner Jagd. Das fiel nicht auf. Jeder kannte meine Leidenschaft, mit hund und Gewehr allein umherzuschweifen.

Ich war jedesmal in der kleinen Schenke; auch das konnte nicht befremden. Mit der jungen Frau kam ich nicht weis ter. Ich hatte kaum Gelegenheit, mit ihr allein zu sein.

Unter den Gasten siel mir oft ein junger Mensch auf, der meistens eine halbe Stunde nach meiner Ankunft im Haidkrug eintraf. Ich hörte bald, daß Paulsen ein Eisensbahnarbeiter von Granzow sei. Er saß fast immer allein, still vor sich hinsehend; wenn er lachte, so schienen in dem dunklen Gesicht prächtige Zähne. Ich merkte bald, daß er, wenn er sich unbeobachtet glaubte, die junge Frau mit seisnen Augen verfolgte, und auch daß Maria ihn mehr als Andre mit ihren braunen Augen festhielt. In der Umgegend, im Dorfe, wurde mir erzählt, daß sie und Paulsen als Berslobte galten. Über den guten Ruf der Witwe gab es nur eine Stimme. Sie lebte nur für ihr Kind.

\* \* \*

Einige Wochen waren vergangen. Die Junisonne segnete das Feld. Mit der Witwe stand ich auf dem alten Fuß. Ich liebte sie, aber niemals gelang es mir, die Entdeckung zu machen, daß ich von ihr wiedergeliebt werde. Sie sah mich still an, wie sie die andern Menschen ansah. Kleine Geschenke von mir nahm sie, fast verdrossen, ohne Dank; aber sie wäre kein Weib gewesen, wenn sie diese verweigert hätte.

Es war ein glühend heißer Sommertag. Ich kam ers mattet im Kruge an. Maria saß wie immer bei der Arbeit.

Die Stube war leer. Ich bat um ein kuhles Getrank. Dann setzte sie sich auf ihren Stuhl, ich ins Sofa. Ich wurde unruhig; ging auf und nieder. Wir sprachen kein Wort. Endlich trat ich vor sie hin, beugte mich zu ihr und kußte sie. Sie ließ es geschehen, wie eine demutige Sklavin.

Ich ging wieder auf und ab, um schließlich mitten im Zimmer stehn zu bleiben: ich bat sie, zu mir zu kommen, um mir über ein Gehöft, das von hier aus zu sehn war, Ausstunft zu geben. Sie legte die Arbeit neben sich und trat an meine Seite.

Ich legte meinen Urm um ihr Gürtelband. Wir schausten in die Landschaft, schweigend. Wie war es dann gestommen, daß ich ihre zarten Armchen, zwei weiße, heiße Schlangen, um meinen Nacken gelegt fühlte. Sie preßte mich an sich; sie küßte mich. Und dann, in überhastender Weise, flüsterte ich ihr tausend Liebesworte. Sie erwiderte nichts.

Niemals kann ich die kurze Stunde vergessen: wie sie, von mir gehalten, traumend, schauernd, durch die Scheiben, ohne zu sprechen, ins Land sah, ein kindliches, stilles, oft wie ungläubiges Lächeln auf den Lippen.

Plotslich wurde sie unruhig; sie horchte. Und ehe sie sich noch meinen Urmen entzogen hatte, sagte sie im pommerschen Platt: "He kummt, he hett't sehn."

Und der junge Eisenbahnarbeiter, der in diesem Augensblick an den niedrig gelegnen Fenstern vorbeiging, kounte und in der Sat entdeckt haben. Er erschien gleich darauf in der Schenkstube. Ich behielt meine Geistesgegenwart. Maria machte sich an der Schenkbank zu schaffen.

Aber kein Blick von ihm verriet, was wir argwöhnten. Ich sprach mit ihm von der heutigen Jagd, von der Hitze draußen, und was man sonst redet. Dann bezahlte ich meine Zeche und ging aus dem Kruge meiner Station zu.

\* \*

Am vierundzwanzigsten August war in diesem Jahr die Hühnerjagd eröffnet. Als ich mich am ersten Tage satt gesschossen hatte, ging ich abends mude auf das kleine Wirtsshaus zu.

In die Haustur tretend, kam mir Paulsen entgegen. Er zeigte mir einen Paß, auf ein Jahr nach den Bereinigten Staaten geltend, und fragte mich in bescheidener Weise ins betreff seiner Militarverhaltnisse. Ich gab ihm Auskunft und fragte dann meinerseits verwundert, ob er an eine Reise nach Amerika schon lange gedacht habe. Er hatte sie erst vor acht Tagen geplant, und morgen schon wolle er nach Hamburg; übermorgen schwimme er auf der Elbe.

Ich sagte ihm Lebewohl und wünschte ihm eine glückliche

Reise.

Dann schieden wir. Auffälliges entdeckte ich in feinem Befen nicht.

Als ich in die Gaststube trat, spielte darin der kleine Sohn der Witwe mit Sand und Bausteinen. Sie war sonst leer. Niemals hatte ich ein so schönes Kind gesehn; wie ein in Fleisch und Blut übergegangener Raphaelscher Engelbengel.

In dieser Minute trat die Mutter ein und blieb in der Tur stehn. Sie hatte mich nicht kommen sehn. "Gib mir so einen kleinen Leutnaut, Maria," sagte ich harmlos zu ihr. Sie aber, die sonst wohl, was sie als Witwe durfte, in ihrer stillen Weise darauf erwiderte, blieb diesmal stumm, errötete tief und machte sich an den Gläsern zu schaffen. Als ich sie fragte, Paulsen ware wohl hier gewesen, um Abschied zu nehmen, hörte ich ein leises "Ja". Dann verließ sie das Zimmer.

Es war kein Mensch im Hause. Der Alte und das Dienste madchen machten Einkaufe in der Stadt. Sie sollten erst am andern Morgen wiederkommen.

Die Abendsonne lag in den Scheiben. Maria hatte ben Kleinen zu Bette gebracht; sie saß, arbeitend, neben mir.

"War Paulsen heute lange hier?" fragte ich etwas uns geschickt. Sie legte das Strickzeug nieder und sah mich an,

ohne zu antworten. Still ftand fie auf, ging ans Fenfter und bif fich auf den Anochel des rechten Daumens. Dann fich wendend, fam fie auf mich zu, langfam, schwebend, und tief errotend fiel fie mir um ben Bals und fagte leife: "Sch hen di leen."

Um andern Morgen, fruh vier Uhr, war dem Weg zur Station vom Wirtshaus aus. Um mir den Bang zu furzen, ging ich meistens durch einen fleinen Tannenbusch, durch den ein schmaler, fugbreiter Steig führte. Gleich nachdem ich ihn betreten hatte, ftand Paulsen vor mir. Er hatte die Bande in den Bosentaschen und starrte mich an. "Berr Leutnant wollen wohl zum Bahnhof?" fagte er hoflich. "Ja, aber moher fommen Gie denn so fruh, Paulsen?" Statt ber Antwort sprang er wie ein Tier auf mich zu und rif mich zu Boden. Ich fiel hart auf den Hinterkopf und stieß mir am Bahn meines Lefaucheur schmerzlich den Wirbelknochen. Er fette ein Rnie auf meine Bruft, und mir mit seinen Banden meine Arme rechts und links (fie lagen, als ware ich gefreuzigt) festschraubend, fühlte ich seinen heißen Atem, sah ich in seine weitaufgerisse= nen Augen.

Ruckweise stohnte er: "Wo - warst du - duffe Nacht? Sprick oder ich flag di bod. Wärst du in de Rroa? . . . Barft du in de Rrog?" wiederholte er mit heiserer, achzenber Stimme und murgte mich. "Ich — ich mar

— den ganzen — Dag — bi ehr" gluhte er. In diesem Augenblick gab mir eine wahnsinnige Eifer= sucht die Rraft einer Welt. Ich rif mich los und kniete im Umsehen auf Paulsen. Mit der rechten Band griff ich in feinen Bemdfragen und umfrallte feinen Bals: "Bund . . . ich . . . ich . . . ich" . . . (und das "ch" ftieß ich in Gutturaltonen aus, es wie die Schweizer aussprechend). Aber Paulsen zerrte aus seiner Bosentasche ein breites Brotmeffer und grub es mir bis ans Beft in die linke Schulter, daß ich wie von einem heimtudischen Blei getroffen zur Erbe fiel - -

Gigliaglio, Guliaio, Gulio, Gigliaglio . . . aber der Piscol nistet doch nicht im Nadelwald . . . Der Pirol? Der Pirol? . . . der muß ja schon weg sein . . . Gigliaglio, Gulio, Guliaio . . . Wie das milde regnet . . . ein sanster, leiser, ruhiger Frühlingsregen . . . Augen auf . . . rot? . . . Augen zu . . . Es regnet noch immer leise fort . . . mein Hemd ist durchnaß . . . ja so . . . so? . . . . Guliaio, Gulio . . . Nun schwimme ich . . . ein warmes Bad . . . köstlich . . . Maria? . . . Maria küßt mir die Stirn: Ich hev di leev . . . Gigliaglio, Gigliaio, Gulio . . . . . . . . . . .

\* \* \*

Die alte, gute Brotfrau Anna Schweims hatte mich nach zwei Stunden in einer Blutlache gefunden und sofort Ans

zeige auf dem Bahnhof gemacht.

Es vergingen drei Wochen, ehe ich zur Besinnung kam, ehe ich vernommen werden konnte. Ich erhorchte aus den Gesprächen meiner Umgebung, daß allgemein die Meinung vertreten wäre, ich sei von einem Wilddieb angefallen worden. Ich machte es mir zu Nupe.

Noch mahrend meiner Rekonvalescenz wurde ich, veranlaßt durch andere Umstände, nach Trier versett.

Auf meiner Jagd bin ich nicht wieder gewesen.

Erst im nachsten Sommer erkundigte ich mich unter der Hand nach der Witwe. Ich hörte, daß sie im Frühling einem Knaben das Leben gegeben habe, bei der Entbindung aber gestorben sei. Und von Stund an kam eine Unrast über mich.

Endlich nun, nach elf Jahren, hielt es mich nicht långer. War der Junge noch am Leben, so war er so alt, daß aus seinem Gesicht die Ahnlichkeit erkennbar sein mußte.

Ich reiste an Ort und Stelle und erfuhr, daß der Knabe im Dienst eines reichen Bauern sei. Ihm war der Name nach dem Dorf gegeben, wo er geboren war. Die Mutter

hatte sich bis zum Tode geweigert, den Bater zu nennen. Gnut hieß das Dorf.

Vor einem großen Hofe an einer Scheune stand ein mit Torf beladner Wagen. Ein halbermachsener Junge strängte die Pferde an. Ich konnte nur seinen Rücken sehn. Eine helle Knabenstimme sang dabei:

Eine Schwalbe macht kein' Sommer, Wenn sie auch die erste ist . . .

Er mochte das Lied von den Knechten, die Soldaten ge-

"He, du! Bist du hans Gnug?" rief ich; und als er sich umsah, stand mein Herz still.

"Ja, Berr, ber bin ich."

Ich ging rasch auf ihn zu, nahm seinen Kopf zwischen die Hande und sah ihm tief, tief in die Augen. Ich forschte in seinen Zügen nach dem, was mein Herz bewegte, was mich hierher getrieben hatte. In diesem Augenblick stand Paulsen vor meinem inneren Auge . . . Aber nichts von ihm fand ich im Gesicht des Knaben. Nur sie sah ich, nur ihre Gestalt, nur der Mutter große, braune, wunderbare Augen, nur ihren stummen Blick . . .

\* \* \*

Ich hatte noch am Nachmittag desselben Tages eine Summe auf dem Amtsgericht der kleinen Stadt für den Knaben Hans Gnutz niedergelegt. Die Unruhe verließ mich nicht; ich schlief schlecht.

Als ich im Hotel am andern Morgen das Lokalblattchen las, fiel mir bald unter "Gnup" die kurze Notiz auf:

"Gestern Mittag fiel der Dienstjunge Hans Gnut von einem mit Torf beladnen Wagen und blieb auf der Stelle tot. Er war mit den vorn liegenden Soden, auf denen er saß, auf die Deichsel geglitten. Ein Rad hatte ihm den Hals zerdrückt."

## Der Dichter.

Bor einigen Jahren verkehrte ich in Hamburg viel in einem Weinhaus, das mir aus dem Grunde so unterhaltend war, weil dort Menschen aus allen Erdteilen ein= und aus= gingen, wenn auch nicht wie in südlicher gelegenen Städten der Fez oder eine auffallende Nationaltracht auftauchten.

Ich hatte das behagliche Gefühl, völlig vereinzelt und unbeachtet in dem großen Fremdenmischmasch verweilen zu können.

Nicht zum wenigsten war mir dies Wirtshaus besonders noch dadurch lieb geworden, daß sich allabendlich in einem der Sale auf einer bühnenartigen Erhöhung eine Streich= musik einrichtete, die, über den Geschmack ist nicht zu streiten, mein Herz erfreute und mich oft mitten in dem Wirrwarr in Traume wiegte; nirgends ist man einsamer als in Welt= städten — und bei zarter Streichmusik.

Seit einigen Abenden war mir ein Herr aufgefallen, der entweder in tiefen Gedanken, oder dachte er an nichts? vor sich hin starrte oder zahlreiche kleine aus einem Notizbuch ausgerissene weiße Blätter beschrieb. Die ihn Umsübenden, wie das in einer Großstadt zu sein pflegt, hatten kein Auge für ihren nachdenkenden oder schreibenden Nachbar. Bielsleicht ein flüchtiger Blick, ohne irgend welche Neugierde; dann ließ man ihn sigen.

Aus einer entfernten Ecke beobachtete ich meinen Intersessanten. Schrieb er nicht, so schob er mit Daumen und Zeigefinger der Linken seinen kurzgehaltenen, sorgkältig besichnittenen schwarzgrauen Schnurrbart auseinander, stier vor sich hindlickend; oder er legte, den rechten Arm mit der linken Hand stüßend, das Haupt in die Rechte. Zuweilen fuhr er aus dieser Lage auf und starrte, wie abwesend, in seine Umgebung. Er schien nichts zu sehen, sondern war augenscheinlich mit innern Vildern beschäftigt. Wie von der Tarantel gestochen, begann er emsig zu schreiben, sich tief mit kurzsichtigen Augen auf seinen Zettel neigend. Uns

glaublich schnell frigelte er; dann plöglich hielt er wieder inne, um das, was er geschrieben, meistens auszustreichen. Schien ihm eine Wendung, ein Sat, ein Gedanke zu gesfallen, so nahm er das Zettelchen dicht ans linke Auge und las oft drei, vier Minuten an den Worten.

Spielte die Musik, so wurden seine Bewegungen schneller, heftiger. Er wiegte den Kopk, zog die Stirn in drohende Falten, legte, als wenn er pstepst sagen wollte, den Finger an den Mund, oder sprach gar einige leise Worte vor sich hin. Dann wandte er auch wohl schnell den Kopk nach

einer Seite, als ob er eben gerufen mare.

Meine Neugier war rege geworden: ein harmloser Geistes, franker, dachte ich. Der Kellner antwortete mir auf mein Vefragen, ob er jenen Herrn kenne: "Der macht hier jeden Abend von neun bis zehn Uhr Reimverse." So. Also "Reimverse". Ein Dichter folglich; ein Dichter in seiner Arbeit, in den Augenblicken der "göttlichen Eingebung", in tiefster, innerster Erregung, und, wie mir schien, in oft augenscheinlicher Bedrängnis, das ihn Bestürmende in rechte Worte zu fassen und rasch zu Papier zu bringen. Der war der Mann ein Charlatan, ein Wichtigmacher, einer, der durchaus der Welt interessant erscheinen möchte?

Meine Neugier, auch Teilnahme, wenn ich das blasse, absgehärmte Gesicht betrachtete, wuchs. Kurz und gut, ich benutte den Augenblick, als sein Nachbar bezahlte und wegging, um mich auf dessen Platz zu setzen. Auf jeden Fall wollte ich versuchen, die Bekanntschaft des Sonderlings zu

machen.

Als ich, an seinem Tisch angekommen, mich neben ihm niedergelassen hatte, las er die vor einigen Sekunden wegsgelegte Zeitung meines Vorgängers. Er schien eifrig den Feuilletonquark zu verfolgen.

Ich hatte Zeit, ihn in der Nähe zu betrachten. Just so stellte ich mir von jeher einen deutschen Dichter vor: Den Hals umgab ein Klappfragen von zweifelhafter Weiße, der Rock war abgetragen, der ganze Mann sah verhungert aus.

8. VIII,9

Naturlich murbe er im vierten Stockwert wohnen; feine Baare "wallten" oldurchtrankt in langen Strahnen über ben

Rockfragen.

Ein tiefes Mitgefühl fur ben Ungludlichen faßte mich. Denn unglucklich mußte er fein, bas las ich aus feinen fummervollen Bugen. Wenn ich ihm behilflich fein konnte! fiel mir ein, feis auch nur im Erträglichermachen feiner außern

Lage.

Noch heute Abend mußte ich seine Bekanntschaft machen. Ich fann über die Worte nach, wie ich ihn anreden wollte. Bielleicht, wenn er die Zeitung wegschob: "Erlauben Gie, mein herr?" Der auch: "Wie voll es heute wieder ift!" Dber: "Die Bedienung fangt an, recht mangelhaft zu werben."

Und mahrend ich einen einigermaßen vernünftigen Unfang überdachte, ließ er die Zeitung aus der Band gleiten und

sah in die Menge.

Ich platte sofort los: "Mein Berr, Sie scheinen ein Dichter zu fein." Du lieber Simmel, wie unfinnig! Das Wort war aber einmal gefallen und nicht wieder ruckgangig zu machen. Er hatte auch vollkommen verstanden und ants wortete: "Ja, das bin ich! Ich bin der Dichter Franz Maurer." Er hatte die Augen groß auf mich gerichtet und schien von mir zu erwarten, daß ich anbetend zu seinen Sugen finken murbe, eins feiner Sonette oder fonft etwas von ihm herzusagen. In der Tat war es mir in diesem Augenblick veinlich, den Dichter Franz Maurer nicht zu kennen. Der Dichter schien enttauscht zu sein und sah gleichgultig in ben Saal, als ich, ftatt ber von ihm ficher erwarteten Untwort, saate: "Meine Name ist Martens."

"Aber Sie find auch ein Dichter?"

"Reineswegs! Ich bin Besiter einer Nagelfabrik."

"Go interessieren Sie sich fur Die Literatur?"

"Gewiß tue ich bas, und mit ganzer Seele."

"Uh," feufzte Berr Maurer, "ah, allerdings ein feltner Kall . . . in Deutschland . . . allerdings" . . .

Wir waren bald in ein lebhaftes Gespräch über die literarischen Größen unsrer Zeit vertieft. Herr Mäurer ließ mich kaum zu Worte kommen. Sein hartes Urteil über wirklich anerkannte Novellisten und Romandichter, sowie sein unglaublicher Ungeschmack, machte, daß ich an dem Manne ganz irre wurde.

Als ich nach långerer Zeit gewissermaßen Erlaubnis von ihm erhielt, zu sprechen, bat ich ihn, neugierig geworden durch seine sonderbaren Kritiken, mir einen Einblick in seine Dichtungen zu vergönnen. Herr Mäurer machte eine triumphierende Miene, stand auf und zog mich aus dem Saal mit den Worten: "Rommen Sie, kommen Sie, Herr Maretens! Sie sollen von mir lesen und hören."

Die ganze Szene hatte naturlich fein Mensch bemerkt. Eine von den zahllosen Unnehmlichkeiten der Großtadt.

"Sie gehen mit, Herr Martens; keine Widerrede! Ich bitte, trop der vorgerückten Stunde mich in meine Wohnung zu begleiten." Dann ging er wieder auf literarische Fragen über. An einem Laternenpfahl blieb er stehen und sagte gedehnt: "Wissen Sie, daß ich Homer langweilig finde, namentlich in der Voßschen Übersetzung, und die ist immer doch noch die beste. Sehen Sie sich, beim Himmel, den Achill an! Ein Schlächterbursche. Nein, Achill ist mir eine widerwärtige Figur."

Er sagte wirklich "Figur".

Ich war im Begriff, ihm heftig zu erwidern, aber er ließ mir keine Zeit; ploglich sprang er von Achill zu "Hermann und Dorothea" über. "Erlauben Sie, wenn mir Homer langweilig ist, so ist es mir "Hermann und Dorothea" erst recht. Mags an den Herametern liegen, oder woran immer: es ist mir langweilig. Ich begreife nicht, wie Goethe ein solches Philistergedicht schreiben konnte."

Ich war nahe daran, herrn Maurer einen Faustschlag ins Gesicht zu geben, besann mich aber und sagte:

"Meine Zeit erlaubt es mir leiber nicht, langer Ihren

9\*

Gesprächen zu folgen; außerdem ift es bald Mitternacht, und

morgen fruh muß ich --"

"D, ich bitte, Sie kommen nicht weg," erwiderte er hastig, und dann klang es wie flehend: "Sehen Sie, nun eben, ach, seit wie langer Zeit hore ich ein freundliches Wort, fühle ich Teilnahme. Mein Gott, ja, ich schwatze Ihnen zu viel; aber wenn man, wie ich, gezwungen ist, die göttlichsten Gesdanken" (er warf einen Blick in die Sterne) "stets bei sich behalten zu mussen, da tut es so wohl, wenn —"

Herr Maurer schwieg, und schweigend gingen wir eine gute Strecke. Plöplich blieb er stehen und sah mich an: "Ich merke, Sie sind neugierig, weshalb Sie mich im Saal so nachdenklich gesehen haben. Dort dichte ich!" Die letten Worte sprach er mit gehobner Stimme. Dann fuhr er fort: "Ich muß Ihnen sagen, daß ich zwar in recht angenehmen Verhältnissen lebe; jedoch um diese meiner Frau und Tochter und mir selbst zu erhalten, muß ich arbeiten, und diese Arsbeit besteht im Romanschreiben für kleine Blätter. Dies Geschäft bringt mir ein recht gutes Stück Geld ein. Ich betreibe es täglich von acht Uhr morgens bis in den Spätznachmittag. Vollständig wie im Schlafe. Doch ich erzähle Ihnen später davon"...

"Aber, Herr Mäurer, weshalb ruhen Sie dann nicht von Ihrer Arbeit aus, statt abends mit und in der Welt zu leben, zu dichten" . . .

"Aber das ist ja meine Erholung; da kommen mir die gottlichsten Gedanken."

Wir waren an einem hohen Hause, einer sogenannten Mietskaserne, in einer engen, abgelegnen Straße stehen gesblieben. Die Gegend gehörte nicht zu den besten.

Herr Maurer sagte: "Wenn ich nicht so gludlich mare, einmal einen Menschen gefunden zu haben, mit dem ich mich aussprechen kann, murde ich Sie sicher nicht gebeten haben, Berr Martens, mit mir drei Treppen hoch zu steigen."

Es war dunkel im Hause. Ein unangenehmer Rohl= und Fettgeruch, in so spater Stunde, machte sich bemerkbar. Auf

der zweiten Treppe stolperten wir über einen Betrunknen. Irgendwoher klang Klaviermusik. Der Fledermanswalzer wurde ziemlich gut gespielt. Dazwischen klang es wie Glässerklingen und Gelächter. Wir waren in seiner Etage ans gekommen. Er zog leise an der Türklingel. Es kam niesmand. Er zog stärker. Ein weibliches Wesen öffnete und sprach laut: "Na endlich, Franz; wo bleibst du denn so lange?"

Die Stimme verstummte, als ich als Begleiter erkannt wurde. Noch immer standen wir im Dunkeln. Ich hörte hin- und hertrippeln. Die Musik verstummte plötzlich, ebenso das Gläserklingen und das Gelächter.

Eine Eur wurde geöffnet, und wir traten in ein großes Zimmer, aus dem die letten Reste eines Abendessens rasch weggetragen wurden. Ich sah, daß eine Zwischentur klaffte, hinter der wir durch den Spalt beobachtet wurden. Eine fette Stimme sagte ziemlich laut: "Herrgott, wen hat er denn da wieder aufgegabelt!"

Ich hatte wenig Zeit, mich im Zimmer umzusehen, denn Herr Mäurer begann sofort, nachdem wir an einem großen Tische Platz genommen, mich mit seinen "Dichtungen" bestannt zu machen. Es war mittelmäßiges Zeug, ohne jede Ursprünglichkeit. Die berühmten Dichterworte "wallen" und "kosen" wiederholten sich beständig. Es kos "e"ten nicht nur die Tauben, die Spatzen, die Menschen, sondern auch einmal die Kaninchen. Es "wallten" nicht nur die Haare, die Nebel, die Tannen, die Lüste, sondern auch die Gefühle. Ich hörte schon lange nicht mehr auf die mit vielem falschen Pathos vorgetragnen Gedichte, sondern sah mich in dem Raume um. Alles schien wie besät mit Papierschnitzeln, auf denen wahrscheinlich die "göttlichsten Gedanken" gekritzelt waren. Die "göttlichsten Gedanken" war sein Lieblingszausdruck.

Vor einem oden Schreibtisch stand ein harter schäbiger Stuhl. Hier war die Fabrik der "spannenden" Romane, der "finnigen" Novellen. Hier sklavte der arme Herr Mäurer täglich viele Stunden lang, um Frau und Tochter zu ers nähren und in "recht angenehmen Verhältnissen" zu ers halten.

Ploglich murde der Bersedrechsler im Lesen unterbrochen. Dieselbe Stimme von vorhin rief aus der Turspalte: "Frang!"

Franz sprang sofort auf und eilte, sich bei mir entschuls digend, ins Nebenzimmer, dessen Tur aus Versehen angelehnt blieb. Ich hörte, wenn auch im Flüsterton gesprochen wurde, deutlich: "Warst du bei Varon Meier? Hast du die dreißig Mark von ihm erhalten?"

"Nein, ich war nicht da, Agnes, ich war nicht da. Ich ertrage es nicht mehr, diese ewige Bettelei; ich ertrage es nicht mehr! Ihr könntet wohl auskommen mit dem, was ich

fur euch verdiene."

Ich rausperte mich, es wurde nicht bemerkt. Die Frauensstimme fuhr leidenschaftlich fort: "D, du Feigling! Bershungern läßt du und! Berhungern!"

Dann sagte sie leise, aber in scharfem, befehlendem Ton: "Wen hast du da mitgebracht? Er ist gut angezogen; forsche ihn aus. Wenn er wohlhabend ist —"

Jest wurde mir die Sache denn doch zu arg. Ich sprang auf und schloß mit Geräusch die Tur.

Gleich darauf erschien Herr Mäurer. Er sah blaß aus, und sich in den Stuhl zurücklehnend, sagte er tonlos:

"Ach, Sie glauben nicht, wie schrecklich das ist, Tag um Tag acht bis zehn Stunden gedankenlos Romane schreiben zu mussen. Und sehen Sie hier" — er zeigte mir eine Masse Briefe und Papiere, die er einer Schieblade entnahm —: "Siebzehn Blätter bestellen zum Geburtstag Seiner Masiestät Gedichte. Und immer kommt darin vor: Heldenkaiser — Lorbeerreiser. D, wie ich mich schäme, unsern Kaiserstets so anzuleiern! Aber es sehlt mir in der Tat die Zeit, mich ernstlich zusammenzunehmen. Bedenken Sie: Siebzehn Blätter! Und die Gedichte dürfen doch nicht alle gleichslauten. Freilich, freilich, da hab ich so mein Methodchen . . Kür morgen ist ein Polterabendscherz bestellt, für übers

morgen zwei Grabgedichte, für Donnerstag Ansingung des Bureaupersonals an den jubilaumfeiernden Chef; und so fort und so fort. Aber es bringt Geld. Die Masse tuts . . . Hier, nehmen Sie mit: da können Sie einmal zu Hause lesen, was die Redaktionen von mir verlangen" . . .

Unglaublich! . . Ich nahm diese Briefe mit nach meiner Wohnung.

Einige mogen hier folgen:

Sehr geehrter Berr!

Wir teilen Ihnen mit, daß wir Ihren Roman für ben Abdruck in unserem Blatte akzeptieren, jedoch mit dem Borbehalt einiger unerläßlicher Anderungen: Louise darf nicht sterben, werter Herr; sie kann sich vielmehr mit Eduard sehr wohl versöhnen und ihn heiraten. Auf den guten Schluß kommt immer sehr viel an; das Publikum will sich nicht verstimmen lassen. Wir haben erfahrungsmäßig jedesmal, wenn der Roman ohne Sochzeit endete, eine Unzahl Abonnenten verloren. Ferner der Titel! Der muß uns ganz überlassen bleiben. Sie haben "Streislichter" gewählt, aber diese Bezeichnung ist völlig unmöglich, viel zu kurz und den weniger Gebildeten verdächtig. Wir nennen den Roman: "Das Geheimnis des Polizisten" oder: "Ein Orfer des Zeitgeistes". Auch vermissen wir die Namen "Werner" und "Walter". An diese hat sich das deutsche Lesepublikum nun einmal gewöhnt. Sie dursen in keinem Roman, in keiner Novelle sehlen. Wollen Sie ferner den "Maler" nie vergessen.

Ihrer gefälligen Rudaußerung entgegensehend usw.

#### Ein anderer lautete:

Keinerlei Tendenz, werter Herr, das ist die erste Bedingung. Unser Blatt soll möglichst in jedem Hause seine Statte haben; es darf also das Gebiet der politischen und sozialen, insbesondere aber der religiblen Fragen absolut niemals berührt werden. Sensationell, das ist die Hauptsache, spannend, wühlend. Wir pflegen pro Tag 326 Zeilen Roman zu geben. Sie würden uns also sehr verpflichten, wenn Sie Ihre Arbeit so einrichten wollten, daß dieses Quantum jedesmal mit einer Frage oder dergleichen schließt, z. B.: "Die Tur öffnete sich! Wilhelmine suhr mit einem Schrei zurück, sie war leichenblaß geworden. Abolar stieß sich das Wesser in den Busen!"

Das veranlaßt diejenigen, welche Einzelnummern kaufen, nun auch die folgende zu nehmen. Usw.

#### Ein britter:

Werter Berr!

Remittieren anbei dankend Ihre Sendung. Druckten wir das, so wurde man und steinigen. Der verlobte Rittmeister scherzt abends um elf Uhr mit der Gouvernante im Garten, während gegen den Schluß bes Romans sogar heraussommt, daß Komtesse Ida die illegitime Tochter der Geheimratin ift. Das geht durchaus nicht — unsere Zeitung wird von Backfischen gelesen, da bat man Rucksichten zu nehmen. Usw.

#### Ein vierter:

Werter Serr!

Besten Dank fur Ihre milltommene Einsendung. Der Noman gefällt und so sehr, daß wir eine andere Arbeit zurückftellen, um mit der Ihrigen den neuen Jahrgang zu beginnen. Nur eine kleine Bitte möchten wir Ihnen ergebenst vorlegen: Das mittlere Kapitel, das erste des zweiten Bandes Ihrer Erzählung, spricht am meisten an. Wir bestimmen es daher zum Anfang und ersuchen Sie, die dadurch nötig werdenden kleinen Anderungen schleunigst vornehmen zu wollen, da das erste Stuck schon gesest wird. Haben Material für dreizehn Nummern, alsdann bitten hössichst um gefällige Fortsetung usw.

### Ein fünfter:

Geehrter Berr Maurer!

Wir danken bestens für das uns übersandte Manustript, obwohl wir leider den Druck desselben ablehnen mussen. Restexionen, geschlchtliche oder gar politische Nückblicke, überhaupt Betrachtungen irgend welcher Art, Gedanken insbesondere, sind vollständig ausgeschlossen. Das Publikum will unterhalten, aber nicht belehrt sein; es ist daher auch ganz unstatthaft, die Werke unserer großen Tondichter in den Nahmen der Erzählung hineinzuziehen, indem man einfach sagt: Chopins Sonate, Opus soundsoviel, oder dergleichen. Wer das nicht versteht, ärgert sich, und das mussen wir strengstens vermeiden. Bedarf es einer poetischen Neminiszenz, so bleibt man bei den Bolksliedern, wie: "Steh ich in finstrer Mitternacht", "Mädel, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite" oder dergleichen. Das kennen alle. Uhw.

### Ein sechster:

Shre Novelle, geehrter Serr, hat uns sehr gefallen, sodaß mir dieselbe nicht gern ausschlagen mochten. Siebenundbreißig Romane und Erzählungen mussen fontraktmäßig der Jhrigen vorangehen, sodaß der Druckerst in drei Jahren stattsinden kann. Un Honorar zahlen wir per Druckbogen funf Mark; für diesen Preis überlassen uns die Verleger von Romanen den Stoss, ehe er als Buch erscheint. Wir brauchen daher nicht teuer zu kaufen usw.

### Ein fiebenter:

Aber Geehrtefter!

Bedenken Sie doch, daß unsere Zeitung nur in frommen Familien gelesen wird; sie wird streng von den Pastoren überwacht. Ihre Erzichlung gefällt uns sonst recht gut; wollen Sie also die natürliche Tochter des Barons Felseck von Sternenstein herausnehmen, so akzeptieren wir.

#### Ein achter:

Wir senden hiermit, werter Herr, Thre Erzählung mit dem Bemerken ergebenst zuruck, daß wir gerne gesonnen sind, sie zu akzertieren, wenn Sie sich entschließen können, noch skarker aufzutragen. Sie können bis an die außerste Grenze des Erlaubten gehen, jedoch so, daß wir nicht mit der Staatsanwaltschaft in Konsist kommen. Wenn Sie übrigens schreiben im dritten Kapitel: "Der junge Schneiderssohn in seiner ausschweisenden Sinnlichkeit begehrte die blonde Komtesse Aurelie" — so ist das vielleicht doch zu starker Tabak. Das mussen Sie mildern oder poetischer kassen. Usw. usw.

Es ereignete fich, so wurde mir ergablt, in einem fremben, fernen Lande, in einer Hauptstadt. Ich mar dort unfrer Botschaft als Gefretar beigegeben. Wie es meine amtliche Stellung mit fich brachte, verfehrte ich fast ausschließlich in ber Gesellschaft. Die "Gesellschaft" ift in allen gandern fich gleich. Sie besteht, selbstverständlich mit vielen Ausnahmen, aus herzensrohen, fühldenkenden Menschen, beren Geschrächsstoffe, beren Leben zu befannt find, ale baf ich es weiter zu erörtern brauche. Doch auch brauche ich anderseits nicht hinzuzufugen, daß ich in der "Gesellschaft", wie in jedem Stande auf Erden, fluge und dumme, vornehm und niedrig benkende Leute gefunden habe. Wie dem fei: immer fast habe ich bei diefen in ihrer Lebensstellung bevorzugten, vielfach reichen oder wohlhabenden Menschen, wie ich schon ermahnte, Bergensroheit bemerkt: jenes sich, wenn auch oft flug verdectte, ftark erhaben Dunken über ihre nicht auf gleicher Rangftufe ober in gleichen Bermbaensumftanden stehenden Mitbruder und Mitschwestern.

Es war an einem glühend heißen Sommertage. Bedauerlicherweise kann ich nur den Vergleich aufstellen: als wenn wir ihn auf Lichtbildern tropischer Städte sehen, mit jenem grellsten Sonnenlichte, mit den zahlreichen, alle Fenster beschattenden Markisen. Trot der ungemeinen Hitze zeigte sich das lebhafteste Leben in den Straßen. Irgend einer, irgend etwas wurde erwartet: eine Prozession, ein Schnellläuser, siegreich zurücksehrende Truppen, ein deutscher Professor mit seinen Werken unterm Arm, ein gefangner Aschanti-Häuptling, ein Verbrecher auf seinem letzen Gange, ein ausländischer König, eine deutsche Schützengilde mit ihren Fahnen und Saufhörnern und Vierkantaten. Was weiß ich. Genug, Alles war Erwartung.

Ich stand im Fenster einer, wenn ich es in unsre Sprache übersetzen will, Konditorei. Zuckerbäckerei klänge viel besser; aber der Ausdruck past hier nicht. Die Konditorei war

um die Mittagezeit ber unbeabsichtigte Sammelplag ber "Gesellschaft". Die Damen affen Gis, Die Berren Pafteten. Ich unterhielt mich mit einer fehr luftigen, bildhubichen spanischen Bergogin. Gie erzählte mir unter flingendem Belachter, daß fie einmal mit Bermandten von Samburg nach Riel in einem Bagen gereift ware, um die Buchenwalder Oftholfteine, von benen fie viel Ruhmene gehort, ju feben. Unterwegs mare, genau wie bas in Romanen beliebt wird, ein Rad gebrochen. Gin Gutsbefiger habe fie gaftfreundlich aufgenommen. 218 fie mit Diefem im Laufe Des Bespraches auch Die spanische Literatur berührt, ihm von Calderon gesprochen habe, hatte fie von dem Gutebefiger nur Die Morte Mauwau vernommen, überhaupt immer nur Waus wau, felbst dann, ale sie auf die deutsche Schonwiffenschaft gekommen fei und ihm befonders feinen großen Landsmann Theodor Storm erwähnt habe. Bollfommen fei ihr fchließ: lich dieser Butsbesitzer wie der dumme Galomir in Grills parzers "Weh dem, der lügt" vorgekommen. Neulich habe fie fich dieses Gutebefigere erinnern muffen, ale fie in Der Zeitung gelesen: "Berlin. Auf Der Maftvieh-Ausstellung hat die Provinz Schleswig-Holstein einen großen Erfolg er-Bielt. Es fielen ihr in den Abteilungen fur Rindvieh und Schweine zwei Chrenpreise, funf erfte Preise und feche zweite Preise zu." Ja, Wauwauwau . . .

Auf der Straße stand Alles dichtgedrängt wie eine Mauer. Einige versuchten nach vorne zu drängen, vergebens. Auf dem freigelassenen Hauptwege gings seinen Gang wie immer. Die Schloßwache mit einem allerliebsten, dunkelgebräunten Leutnant, der, zu uns heraufblickend, den Degen senkte, stampfte mit schallendem Spiele vorüber. Voran der sich bei allen Weibern der Welt für unüberwindlich haltende Tambour-Major. Die linke Hand fest in die Seite stemmend, warf er mit der rechten den bligenden Stock wie ein Gaukler in die Luft. Schusterjungen, wie überall, begleite-

ten im Taktschritt die Musik.

Droschken fuhren langsam durch. Die Rutscher wandten

sich oft zu den darinsitzenden Fremden, die unfehlbar ein rotes Buch in Handen und ein Opernglas umgehangen hatten. Sie machten da und dort mit der Peitsche auf ein Denkmal, auf einen hervorragenden Bau aufmerksam.

Einmal kam ein schöngezeichneter, schlanker Hühnerhund, der seinen Herrn verloren hatte, angelaufen. Er blieb vor und stehen, bog den Ropf in den Nacken und heulte. Es tat mir sehr wohl, daß unten das "Bolf" nicht darüber lachte. Ich konnte es heraussühlen, daß es Mitleid hatte mit dem bedauernswerten Tiere.

Um Ende der breiten, durch Plage unterbrochenen Zeile sah ich, gleichsam wie einen flussigen Bogen, den gewaltigen Strahl der Pflasterbesprengung einen Abschluß machen.

Ploglich hatte ich durch einen Umstand einen merkwürdigen Gedankengang. Dieser Gedankengang mahrte nur eine Gestunde:

Unten zog ein etwa sechzehnjähriges Mädchen einen Karren vorüber. Sie hatte den Quergriff der Deichsel mit den Händen gefaßt. Sie bog sich nach vorne. Die Arme strafften sich. Durch die zurückgedrängten Schultern kam die herbe Fülle ihrer Frühlingsbrust zum Ausdruck. Um den gelbbraunen Hals lag lose ein feuerrotes Tuch. Unter dem schwarzen Haar, das ihr etwas zerzaust in die Stirne siel, sahen seurige, wilde, dunkle Augen begehrlich zu uns herauf. Und da kam mir jener Gedankengang, der blitzschnell wieder verflog:

Wir alle, die wir jett im kaden hier sind, was sind wir doch gegen jenes fraftige junge Ding da unten. Welches dumme, alberne Gewasch ist unser Gesprach. Wie herzlos sind unsre Ansichten über alle die, von denen wir der sichersten Aberzeugung sind, daß sie tief unter und stehen. Was kennen wir denn von der Schönheit! Was haben wir denn für Freude an der Schönheit!

Ich rief, mich vergessend, wo ich mich befand — nein, ich wills sagen: mit vollstem, köstlichem Bewußtsein — der Rarrenzieherin in ihrer Landessprache zu: "Halt, Madchen."

Sofort ließ fie bas Gefahrt stehen. Ich merkte an ihrem Beficht, daß fie fehr erichrocken gewesen fein mußte. Gie mochte mahnen, daß sie eine polizeiliche Borfchrift nicht inne gehalten habe. "Komm herauf," rief ich ihr dann zu. Und fie fam; willig ließ die Menschenmauer, so gut es ging, fie durch. Run ftand fie unter uns. Sie hatte ben fleinen Kinger der Rechten in den Mund geschoben wie ein Kind. Alles um sie schwieg, Alle saben sie an; die Berren flemmten ihre Scherben ein, Die Damen nahmen ihre langgestielten Glafer vor die Augen. Ich half dem Madel sofort aus der Verlegenheit, indem ich freundlich mit ihr sprach. Ich fagte ihr, sie folle sich unter ben Ruchen ausmahlen, mas sie wolle. Und da ihr das schwer zu werden schien, fagte ich, den Ton unerhörten Bochmutes annehmend, zu einer der Bedienenden, die spottisch und erstaunt die Rleine und mich beobachtete: "Packen Sie das und das und das ein." Ein teuflischer Bodmut faste mich, ich hatte in dem Augen= blick eine unfägliche, jubelnde Freude: Ich nahm das Ge-Schopfchen bei ber Band und führte fie einem Plate gu, mo ein mir widerwartiger gedenhafter alter Freiherr faß. "Sie erlauben, Baron!" Und das Einglas fallen laffend, erhob fich diefer Berr, wie um einer Ronigin zu weichen. Und das Madden fente fich. Ich brachte ihr dann Gebad und einen fühlen Trunk. Gie af und trank, uns ab und zu schen mufternd. Roch immer schwieg Alles. Mur die leise Stimme einer uralten, aufgedonnerten Grafin horte ich: "C'eft une ertravagance; c'eft intolerable, indigne, incronable." Ich mandte mich ihr eifig zu. Sie erblich.

"So, Marianina, nun geh wieder zu deinem Wägelchen," sagte ich liebevoll zu ihr. Dann wieder mich herrisch zu einer Kellnerin wendend: "Tragen Sie die Duten dem Mädschen in ihren Karren." Sie gehorchte augenblicklich.

Nun waren wir wieder "unter uns". Ich tat, als wenn nichts geschehen sei; und die Ubrigen waren klug genug, mit keinem Worte, mit keiner Miene mich an meine "Extravagance" zu erinnern. Da ertonte ein unermeßliches Gelächter von weitem her: Ah, nun kommt das Erwartete . . . Und immer mehr näherte sich dies Gelächter; immer lauter, brausender seste es sich zu und fort. Nun hörte ich Ruse: Evviva, evviva! Il poeta prussiano! Und da kam er an, der Unglückselige, der "teutsche Tichter". Alle Köpfe beugten sich vor, alle Hälse streckten sich. Das Pflaster der Straße war nun ganz leer. Und da kam er langsam an, der deutsche Dichter! Sein Baterland hatte ihn, als den ganzlich Überslüsssigen ("voll und ganz", wie das in famst e deutsche Zeistungsgeschmierwort meiner Zeit heißt), mit Fußtritten und unter Spott und wüstem Hohngelächter über die Alpen gessandt. "Wie bin ich satt von meinem Baterlande", hat Platen einst gesagt in ähnlicher Lage.

Ja, da kam er nun, und ging langsam, gesenkten Sauptes bei und vorüber. Und in das stürmische Gelächter fiel auch ich ein.

Ein langer, dürrer Mensch ward. Seine zähe Natur hatte, unglaublich, die ihm von seinem Volke streng bestohlne Hungerkur ausgehalten. Auf seinem Varett saß eine Gänsefeder. An seinem verschossenen Samtwams hing, am Gürtel, wie ein Dolch, eine Tintenkugel. Seine Haare "wallten" (ohne dies Wort gibt es kein deutsches Gedicht) ihm strähnenartig um das magere Gesicht in den Nacken. Sein Volk hatte ihm beim Stoßen über die Alpen die Hände vorne gefesselt. Auf seinen Rücken hatte es ein Spottbild aufgeklebt: Auf einem grellgemalten Volkmond saß ein Bögelchen, das wahrscheinlich die berühmte deutsche Dichsternachtigall vorstellen sollte.

Und Alles lachte, lachte, lachte; und ich lachte mit, uns bandig roh, aber es war zu erschütternd komisch. Und dann entschwand unsern Augen der langsam gehende, finster vor sich hinblickende "deutsche Dichter". Er war heimatlos gesworden.

## Der Topfer.

Berlin, 1. November.

Mein geliebtes Berg.

Nun bin ich zwei Tage hier. Du wirst meinen kurzen Gruß, der Dir meine Ankunft meldete, erhalten haben. Ich wohne im Kaiserhof. Zweimal hatte ich schon versucht, Wymann zu sprechen. Beim dritten Betreten seines Hauses, in der Tiergartenstraße, fand ich ihn. Er nahm eine hoche mutige Miene an, begläselte mich durch sein Lorgnon und sagte im näselnden Tone, langsam:

"Ah, Sie sind zu mir gekommen, herr vom Damme, um mir Ihre Zeichnungen vorzulegen."

Ich antwortete dem Lummel, mich in einen Stuhl werfend, da er mir keinen angeboten hatte, und ihn dann, als war ich der Hausherr, mit einer Handbewegung einladend, Platzu nehmen, ich antwortete ihm: "Ich bin hier, um Ihnen meine Zeichnungen, die Sie schon kennen, noch einmal vorzuslegen und sie Ihnen zum Kauf anzubieten."

"Und der Preis?"

"Behntausend Mark."

Nun geschah etwas Seltsames: Er wollte mir hastig antsworten, mäßigte sich aber sofort, ließ sein Augenglas fallen und sagte dann schläfrig:

"Tausend Mark."

Ich erhob mich, steckte meine Zeichnungen wieder ein und empfahl mich ihm. Er machte mir eine außerst höfliche Versbeugung und sagte, mir die Hand entgegenstreckend, die ich nicht annahm:

"Gie merden wiederkommen."

Und nun fite ich auf meinem Zimmer und will Dir einen langen Brief schreiben.

Gibt mir Mymann nicht zehntausend Mark, so nehme ich die mir angebotenen tausend. Dann, es muß sich morgen fruh entscheiden, fahre ich zu Dir zuruck: Wir bezahlen unsere Mlipperschulden — vergiß doch die alte Arause nicht, die noch vierzig Pfennig für Suppenkraut erhält, — leben noch einmal vierzehn Tage in unsrer glücklichen Liebe, schreiben lette Briefe, verbrennen, was sich an Schriften, an meinen Entwürfen und Arbeiten angehäuft hat, und gehen dann, wie wirs schon so lange verabredet haben, gemeinsam in den Tod. Wir wollen nicht mehr hungern, nicht länger das unerträgliche Leben weiter führen.

Mein sußes Weib, Du, meine List: Ich liege Dir zu Füßen, und Deine sanften Hände auf meinem Haupte, will ich Dir zum letten Mal heiße Liebes= und Dankesworte geben. In wie unbeschreiblicher Güte hast Du meinen Lebensweg besgleitet. Nur Trost und wieder Trost hast Du mir geflüstert, wenn immer und immer wieder jedes fern auftauchende Hoff=nungsland in Nebel versank. Nur Du hattest Verständnis, o Du liebe, liebe Heuchlerin, von meinen Planen, von meinen Zeichnungen. Dhne je zu murren, hast Du mit mir gehungert und gefroren.

Grausamer ist die Natur niemals gewesen, als da sie mir jene unverlöschbare, unausrottbare Leidenschaft zur Topfer-

funst in die Wiege legte.

Ich muß Dir meinen gestrigen Tag erzählen:

Es war kalt, die Pflastersteine sahen so weiß aus, der Wind wirbelte die auf der Straße vertrocknete, in Staub

zerteilte Spreu den Menschen in die Augen.

Ganz früh war ich schon in der keramischen Abteilung des Museums für Kunst und Gewerbe. Es war ein Henri deurs Gefäß ausgestellt (Preis 320 000 Mark). Ich sah im Leben zuerst ein solches. Nicht satt sehen konnte ich mich an der wunz derlichen Schönheit. Wir kennen den Künstler nicht. Vielsleicht hatte er dasselbe Schicksal wie ich. Dann war ich im Saale der deutschen Steinkrüge, wanderte weiter zu den Abteilungen für Majolika und Fayence, aus der ich mich mit schwerster Mühe losreißen mußte. Namentlich eine Zussammenstellung französischer Fayenceöfen fesselte mich. Endslich, vieles überschlagen müssend, machte ich Schluß vor einer

wundervollen Sammlung von Meißner Porzellan . . . Doch ich will Dich nicht weiter langweilen; wie oft, wie oft hast Du mit Engelsgeduld derartigen begeisterten Schilderungen zugehört.

Im Café Bauer traf ich unsern dicken Bernhard. Er ist noch immer derselbe aus Fett und Selbstbewußtsein zusam=

mengesette Mensch.

Abends war ich im Deutschen Theater. Es wurde Calderons "Das Leben ein Traum" gegeben. Du glaubst nicht, wie mir das Stück ins Herz griff. Es ist mir stets unbegreiflich geblieben, wie der urkatholische Calderon uns zuweilen solches innerstes Menschenleben schenkt. Sein Genie brach sich immer wieder Bahn. Du erinnerst Dich aus dem Drama der herrlichen Verse:

> Was ist das Leben? Naserei. Was ist das Leben? Hohler Schaum, Ein täuschend Bild, ein Schatten kaum. Spottwenig kann das Glück uns geben, Denn nur ein Traum ist alles Leben, Und selbst die Träume sind ein Traum. Und weils das ist, so laßt von Wonne seht Uns träumen, die doch einst in Leid sich wandelt . . .

Nun will ich schlafen. Gute Nacht.

\* \* \*

Berlin, 2. November.

Liebes Berg.

Unser Todesurteil ist gesprochen. Nun lehne Dich einmal ruhig zuruck und decke die Hände vor Dein süßes Gesicht . . . Ich will Dich nicht rauh und roh in diesem Briefe mit Einzelheiten qualen. Das wollen wir alles zu Hause besprechen . . .

Und so verlief mein heutiger Tag:

Ich traf Wymann um zwolf Uhr. Ich mußte einige Augen-

8. VIII,10

blicke warten. Dann trat er herein. Er kaute noch etwas und arbeitete mit der Zunge in seiner rechten Backe. Das war mir so widerlich.

"Ah, herr vom Damme, Sie haben fich entschloffen?"

"Und Gie bieten?"

"Tausend Mark. Doch eins noch: Ich gebe Ihnen fünfshundert Mark mehr, wenn Sie mir alle in Ihrem Besitz bestindlichen, von Ihnen verfertigten Tonformen, Modelle, alles das, was von Ihrer Hand geknetet und in diesem Augenblick in Ihrer Wohnung und nicht von Ihnen andersweitig etwa schon verschenkt oder verkauft ist, ausliesern"—antwortete mir Herr Wymann.

. . . Liebe Lifi! Ich fah ein Beil von weitem bligen, bas

uns beiden das haupt abschlug . . .

Ich erwiderte Herrn Wymann, daß ich bereit sei. Aber dann konnte ich mich nicht länger beherrschen: "Sie wissen genau, daß Sie das Hundertsache wieder bekommen. Statt fünfzehnhundert Mark haben Sie vielleicht in zehn Jahren hundertundfünfzigtausend Mark verdient" . . .

Und darauf Wymann: "Wollen Sie doch bedenken, Herr vom Damme: Ift es denn nicht überhaupt unerhort, daß ein

Menich nur fur Zeichnungen funfzehnhundert -"

"Und für die Modelle und Tonformen —" fiel ich ihm ins Wort.

"Nun gut, wenn Sie wünschen, auch für Modelle und Tonformen: fünfzehnhundert Mark anbietet? Wer sagt Ihnen denn, Herr vom Damme, ob Ihre von Ihnen vertretene Rich-

tung je --"

Ich hatte genug, liebe Lisi. Ich verließ den Menschen. Ich weiß genau, daß er meine Entwürfe und Anetungen versschließen wird, wie der Landesverräter die Risse heimlich gezeichneter Festungslinien, bis er sie eines Tages mit großem Vorteil verkauft.

Also morgen Abend acht Uhr achtzehn Minuten erwarte mich auf dem Haltepunkt. Dann schicken wir mein Gepäck mit der Post voraus und gehen, zärtlich wie Brautleute, langsam nach unfrer Billa. Aber es muß ein so warmer Novemberabend sein wie heute.

List, List, hast Du Furcht? Die weißen Pülverchen schmecken wie Zucker... und keine Qual... so lange Zeit nur, um das Glas wieder auf den Tisch zu setzen... und dann sind wir frei... Kein Hungern mehr, kein Frieren... Und das Lachen der Menschen hören wir nicht mehr, das grausige...

Aber volle vierzehn Tage wollen wir noch leben, leben wie die andern Menschen: essen und trinken. Dann wird das Geld nicht mehr reichen, und . . . der Rest sind zwei weiße

Pulverchen.

Dein Enewold.

\* \* \*

Bor der kleinen Stadt Heikendorf liegt ein verfallnes Haus im blåtterüberdeckten Garten. Reine Hand hat an der Villa in den letten Jahren die Relle gebraucht, hat in den Steigen und Beeten die Harke in Bewegung gesett. Die beiden Lärchen haben ihre Nadeln abgeworfen. So reizend dieser Baum im Frühling, im Sommer ziert, so trübestümpelig und nacht trauert er im Winter. An den Kastanien hängen noch viele braune, feuchte, oft durchlöcherte und zersrissene Blätter. Über den Bach, an ihm, hängen, stehen die Weide schon kahl, die Esche und die Erle noch im Schmuck. Alles ist in liebelosen, todstillen Nebel gehüllt.

Ein Zimmer drinnen ist bewohnt, die andern sind leer. Die Gläubiger, die Gerichte haben ihnen Alles genommen. In dem einen Zimmer stehen ein Tisch, zwei Stühle, zwei Betten. Auf dem Tisch, der mit Papier bedeckt ist, schläft im Glase ein dürftig Blumensträußchen: was der Novemsber noch schenkt: rote Berberigen, Efeu, Immergrün, weiße Knallerbsen, ein Zweiglein einer Edeltanne, Strohblumen,

schmelzlose Stiefmutterchen.

Un den Wänden liegen, geordnet, Bücher und Briefe und aufeinandergestapelte Familienbilder.

Eine lebenbringende Wärme durchzieht den trostlosen Raum. In ihm wandelt langsam auf und ab ein junges, hochgewachsenes Ehepaar. Der Mann hat seinen rechten Urm um die Schulter seiner Frau gelegt; in seiner Linken

halt er ihre Rechte.

Der lette Gang vorm Tode. Heute Abend sollen die Briefe und Bilder verbrannt, die letten Abschiedsschreiben geschrieben werden. Die kleinen Schulden — die großen verzeiht selbst der liebe Gott im Himmel, aber die kleinen, die kleinen, das sind die Lebensversüßer — sind alle berichtigt; kein Hökerweib, kein Handwerker, kein Krämer ist verzeignis die reichen Verwandten sorgen. Sie werden, aber nicht eher, die Schmach und die Schande der ewigen Geldnot verstehn . . .

Und ploplich heult ein Sturm bei den Fenstern vorbei: es ist die wilde Jagd: und brausend ist sie verflogen, nur in weiter Ferne jauchzt es frohlich: Halali, Halali . . .

Vor seinem Weibe kniet Enewold. Sie hat ihre Bande auf sein Haupt gelegt. Er schaut leuchtend zu ihr empor: Dank, Dank, letten, heißen Dank fur beine Liebe.

\* \* \*

Was ist da weiter zu berichten. Die Zeitungen brachten eine Mordsgeschichte. Widerlich. Die lieben Menschen sprachen drei Tage in der bekannten Weise von dem "schauer» vollen" Ereignis. Noch widerlicher. Die Verwandten schrieen: Den "Affront" håtten sie uns auch ersparen können. Einer von ihnen, ein reich gewordner Kesselslicker aus Hamsburg, sagte: "Das sinde ich aber höchst unmoralisch. Da hätte ich anders gehandelt, sicher. Ich hätte mich anständig zu Tode gehungert, und schließlich auf einem Zettel hinters lassen: Um Magenkrebs gestorben. Das hätte ich getan."

Ein andrer Better, ein sehr wohlhabender Biehhandler aus der Rahe von Breslau, meinte: "Mein Gott, ich habe ihm mehr als einmal eine Agentur fur Bunglauer Kaffeekannen zu verschaffen gewußt. Das war doch sein Geschäft. Aber er wollte sie nicht annehmen. Was soll man da machen. Man muß eben zugreifen im Leben. Arbeiten muß man, arbeiten, arbeiten. Ja, ich!"...

Am Grabe war Keiner. Natürlich. Und das darf uns Menschen auch nicht verargt werden. Wir leben einmal, und im Leben muffen wir vorsichtig und weltklug sein. Was

wurden auch die Nachbarn fagen.

Daß ich nicht lüge: es stand doch, außer den Sargverssenkern, Einer am offnen Schlund. Die Erde verzerrt sich jedesmal zu einem breiten Grinsen, wenn sie die Riefer für einen Toten aufreißt. Dieser Eine war ein alter Baron, der, ein früherer dänischer Oberst, in der Stadt sein Ruhesgehalt verzehrte. Er sprach in seiner drolligen, geziert klinzgenden deutsch-dänischen Ausdrucksweise, nachdem er die bezühmten drei Handvoll ins gähnende Loch geworfen hatte: "Sso sollen, mein Seel, der beiden ikse (nicht) ohne der Gefolge su Grabe gehen. Die Mensch sein ein Plebs, das ihm ikse folgt. Sso ssei die Frieden mit ssie"...

Dann wandte er sich an die Ruhlengraber und gab jedem ein Zweimarkstück: "Trinken Ihnen ein Snaps for das."

Der alte Oberst war långst gegangen. In der engen Gaststube bei Hinrich Ohrt saßen die beiden Maulwurfsverswandten. Sie spielten Karten. Der eine sagte zwischendurch einmal, lachend: "Dats doch n ganz verrückten Kierl, de ol Oberst."

## Auf der Aufternfischerjagd.

Mein Freund, der Deichhauptmann, erzählte mir:

Unser Haushahn und der Erpel im Winterkleid sind mir die liebsten Bögel. Dann aber folgt für mich der Austernsfischer: In den frischesten Farben des neuen deutschen Reiches larmt er, sein "Kaditt, kaditt, kaditt" unzählige Male im Liebestaumel ausstoßend, Tag und Nacht am Strand umsher. Daß er so schwer zu schießen ist, macht ihn mir noch begehrenswerter.

Selten haben wir auf den Nordseeinseln einen ganz stillen Tag im Frühling. Un einem solchen gehe ich nicht ins Bureau, sondern nehme meinen Lefaucheur aus dem Schrank und bin von morgens bis abends unterwegs.

Ich komme in den Arug an der Nordermühle, um mir bei der hübschen Sieck, dem Tochterchen der Wirtin, ein Mittagessen zu bestellen. Wie frisch das Mädel aussieht, wie sie lacht! Wir sprechen friesisch miteinander. Nachdem der Speisezettel, Vohnensuppe und gekochtes Rindfleisch, festgestellt ist, begleitet mich Sieck vor die Haustur. Ich ver-

spreche ihr, einen "Kaditt" für sie mitzubringen.

Mitten auf dem Deich bleib ich stehn, nehme meinen Krimstecher und lasse die Augen langs des Strandes laufen. Ah, nun gilt es, vorsichtig zu sein. Genau, oder so gut es gehen will, merke ich mir die Telegraphenstange, in deren Nähe am Ufer einige Austernfischer herumzanken und gehe dann innerhalb des Deiches vorwärts, bis ich die gemerkte Stange habe. Nun heißt es behutsam die Krone erklimmen. Meine Hündin folgt mir fast trübsinnig; Vorsicht, Vorsicht! Langsam, langsam den Kopf über den Deich. Aber die Hundeblume (Löwenzahn) steht schon in ungeheurer Zahl und versperrt mir die Aussicht. Höher muß ich den Kopf heben, und — klatsch! nimmt sich der Flug auf, um sich bald vor meinen Augen einige Hundert Schritte zurück, woher ich kam, wieder niederzulassen und ihr Gezänk von neuem zu beginnen.

Aber was ist das? Menschen kommen mir, sich lebhaft unterhaltend, entgegen. Ein großer Arbeitsmann geht direkt auf mich zu und redet mich plattdeutsch an: "Rickmer Slachzter is't." "Nu, wat is mit Nickmer Slachter?" (er heißt eigentlich Nickmer und ist Schlachter). "He is in de Pützten" (zum Deichbau ausgehobne Erde) "verdrunken; wie hemm em vor'n Stunn fun'n."

Ich gehe mit den Leuten zur Stelle, wo Rickmer, hart am Strande des Maffers, das nicht zwei Rug tief ift, liegt. Strob bedeckt seinen Körper; nur die großen, mit Schilf und Schlamm beschmutten Wafferstiefel auden hervor. "Ift ber Diftriftskommiffar ichon benachrichtigt?" frage ich. Und ehe ich Antwort habe, sehe ich einen unendlich langen Berrn heranstürzen. Auf dem rechten Urm tragt er noch den Bureauarmel; hinter ihm folgt der Schreiber, ebenso lang wie der Kommissär. Beide haben unterwegs in Gedanken schon zwölfbogenlange Berichte über den "Mord" an die Staatsanwaltschaft geschrieben. Run find fie bei und und der Leiche. Das Stroh wird entfernt. Rickmer Glachter fieht aus, wie alle Ertrunkenen aussehn: widerlich. Der Rommiffar wühlt an dem Toten herum, um "Merkmale" fur den Mord zu finden. Umsonst. Ich mage, dem hohen herrn Die Bemerkung zu machen, daß hier fein Mord oder Totichlag vorliegen durfte. Die fast ganz geleerte Branntmeinflasche liege als Beweis am Ufer. Richmer, vom Schilfschneiden gekommen, sei betrunken gewesen und infolgedeffen beim Ufer-Erklimmen zuruckgefallen, oder ihn habe der Schlag gerührt. Er habe feinen Feind gehabt, wie jeder ber Umstehenden wisse.

"Ich bitte nunmehr" (o du sußes Bureauwort) "mich nicht zu stören," sagt ärgerlich der Polizeiherr.

"Guten Morgen, Berr Rommiffar."

Ich schlendere wieder auf dem Deich, um mich nach Austernfischern umzusehn. Statt diese zu erblicken, bemerke ich, zufällig in die Insel schauend, daß nicht weit von mir aus einem Vauernhause eine ganz feine Rauchwolke steigt,

die plötlich dick und schwarz wird. Herr Gott! Das ist ja Fener!

Hin!

Als ich ankomme, steht das ganze Haus in Flammen. Die nachsten Nachbarn sind schon mit Eimern und Haken zur Stelle. Alles geht schweigsam, ruhig und anständig zu. Der Friese verleugnet sich nie.

Der Besitzer steht im Garten wie versteinert. Fort und fort murmelt er: "Wo fan't angohn, wo fan't angohn."

Wir retten, was zu retten ist. Einen helfenden Greis sehe ich in der tüchtig brennenden Stube. Er hat ein Paar alte, verschlissene Morgenschuhe in der Hand, die er hin und her wendet, ob es auch der Mühe wert sei; er vertieft sich immer mehr in seine Betrachtungen. "Na, nu man rut, Jan," rufe ich ihm zu.

Ein kleiner, rotbackiger Bauernjunge steht in der Ruche; er hat einen auf dem Herde brugelnden Pfannekuchen erobert und stopft und stopft, hochst unbekümmert um das ihn schon umprasselnde Dach.

Ein in der Landschaft just anwesender, sehr blaß aussehens der Tanzlehrer, der ein Gesicht wie eine Untertasse hat, gibt sich die äußerste Mühe, einen Gardinenhalter zu fünfzig Pfennig abzuschrauben, statt sich an der Rettung des großen Leinenschrankes zu beteiligen, den wir mit größter Mühe hins auszuschaffen suchen.

Endlich muffen wir aus dem Hause, es ist die höchste Zeit. Fast alle Mobel sind in Sicherheit gebracht.

Draußen steht schon der Polizeiherr. Es ist der zweite "Fall" heut. Er diktiert seinem Schatten. "Schreiben Sie," wiederholt er oft.

Zwei Stunden spåter, als von mir angesagt, komme ich zu Sied. Die Bohnensuppe ist noch nicht verbrannt. Sie schmeckt ausgezeichnet.

Während ich meinen Kaffee trinke, nehme ich ein auf der Bank liegendes Buchlein in rotem Papierband:

Mr. 44.

Des Pfarrers Tochter

nnn

Taubenheim

ober

Berr, führe uns nicht in Versuchung.

Ich finde entzückend schöne Stellen darin, z. B.: "Röschen traute der eminenten Ausrede, hoffte von Woche zu Woche auf Nachricht von dem Geliebten, aber — vergebens. Ins dessen spürte sie die Folgen ihrer nächtlichen Zusammenkunfte mit Rudolf und — war der Berzweiflung nahe. Wie Schnee lag die Blume der gebrochenen Unschuld auf den sonst so blühenden Wangen"...

"Mit geballter Faust, rollenden Augen, fliegenden Haaren (der Regen klatschte wimmerlich an die Fenster) schnellte Röschen, wie von einer Viper gestochen, vom Sessel auf, trat vor ihren Verführer und schäumte ihm entgegen: "Geh, Elender, ich verachte dich, denn du bist ein ehrloser Mensch. Geh, herzloser Mådchenschänder, verflucht seist du vor meinen Augen."

Rudolf zitterte vor diesem Fluche der von ihm gemordesten Unschuld" . . .

Und so geht es fort.

Der Verfasser schließt, um seinen an Burger begangenen Diebstahl doch wenigstens zu gestehn:

Allnächtlich herunter vom Rabenstein, Allnächtlich herunter vom Rade, Huscht bleich und molkigt ein Schattengesicht, Will löschen das Flämmchen und kann es doch nicht, Und wimmert am Unkengestade.

Man mag denken über diese Ballade Bürgers, wie man will; aber "Zug" ist drin.

察 宗 谢

Auf meinem Beimweg gehe ich an einem Hause vorbei, das seit vielen Jahren leer steht; der Bester ist verschollen. Nachdem die gesetzliche Frist abgelaufen ist, hat es eine alte Schneiderwitwe aus Riel geerbt. Sie will es morgen öffentlich verkaufen lassen. Das Haus gehörte dem Schiffer Hinrich Petersen, Hinrich Schipper genannt, auch Hinrich Glücksteert, denn er verstand es, Taler auf Taler zu legen, ohne daß sie ihm wieder davonliefen.

#### Binrich und Beinrich.

Der alte Schiffer Hinrich Petersen saß im kleinen Inselhafen auf seinem Schiff und nahte an Sacken. Die Beine ließ er in den oben geöffneten Lagerraum baumeln. Eine große Hornbrille bedeckte die Augen; über den Hinterkopf

war sie mit einem Bindfaden befestigt.

Er saß tief gebückt, wie ein geborner Schneider, über seiner Arbeit. Trifft sich schlecht, wenn ein Seemann nicht gute Augen hat; Hinrich Glückteert hinderte es nicht. Ein so gewiegter Geschäftsmann und berechnender, kluger Kopf er war, zeigte er sich als Führer seines Schiffes nicht mins der tüchtig. Dazu kam ihm doppeltes Glück: als Kornsmakler und Handelsmann und — daß er beispiellos von Wind und Wetter begünstigt wurde. Bei zweifelhaften Aussichten verließ kein Kapitan eher den Hafen als Hinrich Petersen. Wie eine kleine Flotte sah es dann aus, vornsweg das Admiralschiff Peter Glückteerts.

Zuweilen sah er heut über die Brille nach dem Knopf einer dicht neben dem Ewer ragenden hohen Stange, an dem ein alter verbrauchter Torfford hing: ein Zeichen für die Insel nah und fern, daß Hinrich Petersen von Altona zusrückgekehrt sei mit den tausend bestellten Bedürfnissen. Und scharenweise kamen denn auch die Leute, um sich Rosinen, Torf, Besen, Holz, Seife, und was weiß ich, abzuholen. Dann freilich mußte er von seiner Näharbeit abstehn, um das Berlangte aus den untern Käumen herauszunehmen. Er sprach wenig dabei, nahm das Geld ohne Dank und

machte sich wunderliche Zeichen in sein Notizbuch; Schreis ben und Lesen hatte er nicht gelernt.

Von der Insel nach Altona hin brachte er Korn, Karstoffeln und Winterbutter. In der großen Stadt hatte er nur einen Abnehmer, den reichen Kaufmann Senator M. H. Regentropf. Mit diesem, einem alten geriebenen "Schlaumeier", saß er stundenlang im Kontor, beide rechsnend, beide sich betrügen wollend, beide grenzenlos vorsichstig, und beide — sich verstehend.

Und Taler auf Taler häufte sich bei Binrich Petersen.

Der alte Schiffer, aus einer katholischen Familie Nordskrands stammend, unterließ nie, nach glücklich vollendeter Fahrt der Heiligen Jungfrau eine Rerze zu weihn. Zuweislen auch, und das hatte ihm der gute Priester van der Roiten erlaubt, schenkte er die Rerze der protestantischen Kirche auf seiner Insel, wo er seit Jahren wohnte. Und der liebends würdige alte Pastor nahm sie lächelnd und freundlich für seinen Altar an.

Nie auch unterließ er es, einen Tag nach seiner Ruckehr im Gotteshaus seine Gebete zu murmeln. Der greise Pre-

diger war innig gerührt.

Lange schon war Hinrich Glückteert Witwer. Auf der Insel wurden tolle Geschichten aus seinem ehelichen Leben erzählt: er habe sein Weib so lange mit seinem Geiz, mit seinen Nörgeleien einerseits, mit seiner Wortkargheit andrersseits, gequält, bis sie wahnsinnig geworden sei. Ja, es wurde sogar davon geredet, daß er sie erdrosselt habe. Soviel stand fest: die arme geistesschwache, kränkliche Frau war in einer Winternacht plöslich gestorben, und wurde, ganz gegen die Sitte der Insel, schon am zweiten Tage beserdigt.

Aber das war lange her.

In seiner Ehe war ihm spat ein einziges Rind gegeben worden, sein Sohn Heinrich.

Bater und Sohn, wie fo oft, waren ganz bas Gegenteil: Der Bater kalt, berechnend, schweigsam, geizig, mit einem interessanten, scharfgeschnittnen Charakterkopf. Der Sohn leichtsinnig, lustig, verschwendrisch, ohne Geldkenntnis, mit einem Gesicht, das dem Bater in keinem Stucke glich: aufsgedunsen, plump, roh gemein.

Wütende Saffesblicke lohten oft gegenseitig.

Und dennoch waren die Beiden aufeinander angewiesen. Hinrich hatte nur einen Schifferknecht, seinen Sohn Heinerich. Und das mußte jeder dem Jungen nachsagen: seinen Dienst verstand er, und auf See konnte der Alte nie einen Besseren finden.

Eines Tages hieß es auf der Insel, Hinrich Glückfteert wolle wieder heiraten. Und so wars auch. In seinem eins undsechzigsten Lebensjahr hatte er sich entschlossen, ein armes, bei ihm dienendes, achtzehnjähriges Mädchen zu ehelichen. Die gutmütige, unerfahrene Petrine Claussen hatte doch wohl auch bei dem Antrag blipschnell überlegt, daß sie in nicht langer Zeit eine junge, reiche, begehrenswerte Witwe sein könne.

Aber nun kam dazwischen, daß Heinrich, der Sohn, eine heftige Leidenschaft für sie fühlte, und daß sie seine Liebe bald erwiderte.

Noch schwankte sie. Aber eines Abends hatte sie der Sohn beschwatt; sie war ihm in die Arme gesunken: "Dein."

Das hatte der Bater belauscht; eine unbezähmbare Eifers sucht glühte in ihm.

Am andern Morgen rief er seinen Sohn und stellte ihm kurz und knapp vor, er wünsche, daß er auf zwei Jahre nach den Bereinigten Staaten von Nordamerika gehe; hier seien tausend Taler. Wann er mehr brauche, habe er ihm nur zu schreiben, und das Geld werde kommen.

Heinrich, den Plan durchschauend, blieb ruhig, versprach dem Vater, so wunderbar ihm auch dessen ploglicher Entsschluß erscheine, ohne Widerrede zu gehorchen.

Drei Tage darauf mar der Ewer Margaretha Petersen flar. Vater und Sohn befanden sich an Bord. Sie wollten

nach Hamburg, wo Heinrich sich nach Amerika einschiffen follte.

Ein häßlicher Sudwest ließ jeden Gedanken, der Elbsmundung zuzusteuern, zurück. Zum ungeheuern Erstaunen der ganzen Insel aber lichtete der Ewer den Anker, und unter großen Mühen und mit geschickten Manövern (da konnte man einmal den Alten erkennen!) kreuzte er bald auf der Rhede und verschwand zum unglaublichen Erstaunen Aller in drei Stunden am Horizont.

Der Súdwest wurde heftiger. Das Schiff konnte Helgoland nicht leewarts gewinnen. Es mußte, wollte es nicht umkehren, in die offne See.

Und da tanzten nun die kleinen, fest zusammengefügten Studchen Holz umher, noch immer dem Steuer des Alten aehorchend.

Aber der starke Sudwest wurde zum Sturm. Es ging nicht mehr. Der Alte drehte bei, und nun flog das hubsche Schiff, Vollwind in den Segeln, wie ein Vogel über die Wellen.

Ilber das Gesicht des Baters ging leise ein triumphieren, des Lächeln. Ihm gleich, wenn nur sein Sohn auf dem Schiffe war. Der Sturm wird sich legen; sein Fahrzeug kennt er, das wird aushalten. Nahrung für sechs Wochen ist an Bord.

Und wie zum Hohn gegen Wind und Wellen, gegen jede Vorsicht, band er das Steuerruder fest, in genauer Richtung nach Nordost.

Als er damit zu Ende war, trat ihm sein Sohn entgegen: "Bater, Petrine will mich heiraten, nicht dich."

Ein funkelnder Blit fuhr in hinrichs Augen: "Was solls, mas soll das hier?"

"Nun," erwiderte der Sohn ruhig: "Petrine will mit nach Amerika."

Als war es Verabredung, tauchte aus dem Zwischendeck plöglich des Madchens Gestalt empor. Sie sah blaß aus wie ber Wogenschaum; mit der Linken hielt sie unterm Kinn bas flatternde Ropftuch.

Da kannte des Baters Wut keine Grenzen mehr. Er sturzte sich auf seinen Sohn; hinrich und Beinrich rangen auf Leben und Tod.

Mit einer letten furchtbaren Anstrengung pactte der alte Schiffer seinen Knecht und schleuderte ihn mit gewaltiger Kraft in die See.

Petrine Claussen lag vor Grausen auf den Knieen. Das Tuch hatte sich gelost, ihr Haar flatterte frei im Sturm.

Und der Alte? Nun, der alte Schiffer Hinrich Petersen, der vorsichtigste, tuchtigste, erfahrenste Seemann der Insel, hatte mit seinem breiten Messer die Taue rechts und links vom Steuer geschnitten, daß es sich knarrend, bald hierhin bald dorthin schlagend, wie ein eigensinniges Roß gab.

Hinrich Petersen hatte den rechten Arm um den Mast gesschlungen. Mit dem linken Zeigefinger wies er, die Hand in unaufhörlicher Aufs und Niederbewegung, in die Wasser. Zuweilen lachte er laut und gräßlich; dann schwieg, wie vor Entsetzen, auf Sekunden der Wind in der Takelage.

Schifflein, Schifflein, wo liegen deine drei Insassen? An welchem Strand ist auch nur ein Plankchen von dir ansgetrieben? — —

In seinem Dezemberbericht meldete der Hafenmeister seiner vorgesetzten Behörde:

"Ewer Margaretha Petersen seit dem dritten Marz Dieses Jahres verschollen."

Ich hatte meinen Freund, einen ernsten, vierzigjährigen Gutsbesitzer, auf einige Tage als lieben Gast bei mir. Gleich mir leidenschaftlich Natur und Jagd liebend, hatte er sich bei mir eingefunden, um mit mir zusammen meine Haide zu durchstreifen.

Eines Abends, als wir uns nach der Erbsensuppe rauchend an den Ramin gesetzt hatten, erzählte er mir:

Mein Vater starb, als ich sieben Jahre alt war. Meine tatkräftige, kluge Mutter nahm sofort die Bewirtschaftung des Gutes in die Hand. Sie erzog mich mit außerster Strenge, überwachte mich und meine Hauslehrer genau, regelte meine tägliche Beschäftigung und ließ mich bis zum achtzehnten Jahre auf Wittenmoor im Herrenhause bei ihr wohnen. Dann machte ich als Ertraneus an der nächstgeslegenen gelehrten Schule meine Abgangsprüfung zur Unisversität. Aber ehe ich ins Leben hinaustreten sollte, besstimmte meine Mutter, daß ich, um mich von den geistigen Anstrengungen zu erholen, wie sie sagte, ein halbes Jahr, vom Herbst bis zum Frühling, auf dem Vorwerk Grönhude zubrächte. Von dort sollte ich, nach kurzem Vesuch von Verslin und Paris, Heidelberg beziehen.

Ein wunderlicher Gedanke, mich noch ein halbes Jahr auf das Vorwerk zu schicken. Zudem im Winter. Langweiligeres gab es nicht. Aber ich gehorchte, wie in allem, willenlos meiner Mutter.

Ich hatte ein paar rasche Wagenpferde mitgenommen und fuhr mit diesen in zwei knappen Stunden oft nach Hamsburg. Hier hatte meine Mutter ausgedehnte Bekanntschaft in den vornehmen Häusern. Es lag durchaus in ihrem Wunsche, daß ich dort verkehrte, daß ich Konzert und Theaster besuchte. Fest darauf vertrauend, daß ich schlechte oder unpassende Gesellschaft unter allen Umständen meiden würde, freute sie sich über meine häusige Anwesenheit in der großen Stadt. Und in Wahrheit, ich war gut erzogen und besaß

einen heftigen Widerwillen gegen allen Schmut bes Lebens. Ich war ein reiner Mensch.

Meine wunderliche Verbannung nahte ihrem Ende. Ich war voller Freude. Sollte ich doch nun ins Leben hinaus.

Der Marz war gekommen. Ich war wieder einmal nach Bamburg gefahren und, nach dem Besuch einer anregenden Befellichaft, in mein Gafthaus gurudgefehrt. Satte ich mehr als gewöhnlich getrunken, oder welcher Umstand bewog mich: genug, ich ging wieder auf die Strafe und fam, ziellos mei= nen Weg verfolgend, bald in Stadtteile, die mir vollig unbekannt maren. Ein hellerleuchtetes Baus, in das gahl= reiche Menschen beiderlei Geschlechts in lebhafter Bewegung aus und ein zogen, veranlafte mich naher zu treten. Rach Erlegung eines fleinen Eintrittsgeldes befand ich mich bald in einem Riefensaal. Gin großes Orchefter auf hochliegenbem Balfone spielte. Im Saale selbst drehte fich eine unabsehbare Rette von Tangenden in bachantischem Taumel. Ich merkte fofort, daß ich hier nicht zugehörig fei. Aber das ganglich Neue, einige rasch hinter einander getrunfne Glafer, Die vielen hubschen Frauengesichter ließen mich auf dem Balle bleiben. Es mar, trop des gemesenen Afchermittwoche, ein sogenannter Maskenball. Die Roftume, meistens alt, verschlissen, abgeschabt, maren augenscheinlich alle in Trodlerbuden gemietet. Die vorgeruckte Stunde hatte von den Gesichtern schon die mehr oder minder scheußliche Larve entfernt.

Während ich mich bald mitten im Saal, bald in den Seistengängen, auf den Emporen, am Schenktisch durchdrängte, war es mir vorgekommen, als wenn unaushörlich ein hubsscher Page, ein verkleidetes Mädchen, mich verfolge. Zu der schlanken Uppigkeit paßte ein reizendes, blondes Gessichtchen. Und plöglich, ohne es zu wollen, saß ich an einem leeren Tische der Schönen gegenüber. Woher ich den Mut hatte, sie zu fragen, ob sie mit mir ein Glas Wein trinken wolle, weiß ich nicht. Mein Gegenüber antwortete ohne Ziererei sofort, daß sie gerne dazu bereit sei.

"Ich habe," sagte sie, "Sie schon seit einer halben Stunde verfolgt; Sie kennen Hamburg nicht, ich sehe es Ihnen an."

"D doch," antwortete ich, und der guten Gewohnheit folgend, verbeugte ich mich tief errotend vor ihr, und nannte ihr meinen Namen: "Baron Bramstedt."

"Ein Baron sind Sie," und dann, mich lachelnd betrachstend: "Wollen wir nicht zusammen tanzen?"

Ich ermiderte artig, daß ich nicht glaubte, in dem unsgeheuern Gedränge mit ihr recht fortzukommen. Sie lachte wieder, den Hinterkopf, in die Hände gelegt, zurückbeugend. Der Tanz unterblieb.

"Wollen Sie auch meinen Namen wissen?" Ich neigte verbindlich mein Haupt.

"Lise heiße ich, aber sie nennen mich immer die dicke

Trot meiner Unerfahrenheit wußte ich auf der Stelle, wen ich vor mir hatte. Ein unangenehmes, frostelndes, mich bestlemmendes Gefühl rieselte mir durch Seele und Körper. Aber sie war so jung, so frisch. Sie konnte kaum siebzehn Jahre sein. Unmöglich.

Je långer ich sie betrachtete und auf ihr heiteres Geplaus der hörte, je mehr gefiel mir das Mådchen. Mein Blut ging rasch durch die Adern. Ich verliebte mich mit jeder Misnute mehr. Eifersüchtig zog sich meine Stirn zusammen, wenn ich bemerkte, daß vorübergehende Herren ihr Worte ins Ohr flüsterten, ja sogar auf die Schultern klopften, und es kam mir deshalb wie eine Art Erlösung vor, als sie mich bat, sie bis zu ihrer Wohnung zu begleiten; sie habe Ropfschmerzen und wünsche sich weg aus dem Lärm.

Und gleich darauf führte ich den Pagen, der einen langen Mantel übergeworfen hatte, durch leerer und leerer werdende Straßen. Als wir endlich an einem großen vierstöckigen Gesbäude angekommen waren, sagte sie plöglich, still stehend:

"Sier bin ich zu Sause. Wissen Sie, herr Baron, koms men Sie noch einige Minuten in meine Wohnung."

Mein Berg pochte horbar.

Wir stiegen zwei dunkle Treppen vorsichtig hinauf. Überall lag tiefe Stille. Sie hatte mir ihre Hand gereicht, und vorssichtig tastend standen wir bald vor einer Tur, die sie mit einem aus der Tasche gezognen Schlüssel öffnete. Eine Ampel, die durch die rote Auppel gedämpstes Licht versbreitete, hing über einem runden Tisch. Das Zimmer durchsströmte ein feiner Wohlgeruch.

"Das ist mir zu dunkel," lachte sie, und entzundete zwei

Rergen.

"So, nun machen Sie siche bequem!"

Hatte ich auf der Straße mich unbefangen mit ihr untershalten, wurde ich hier einsilbig und verlegen. Nie noch hatte ich in solcher Weise und in so vorgeschrittener Nachtstunde

einem Weibe gegenübergestanden.

Ich weiß mich kaum mehr an etwas zu erinnern, aber ich weiß, daß mich ein nie gekanntes, mich unsäglich berauschens des Gefühl in Strömen durchschütterte. Als ich durch das Geräusch des werdenden Morgens erwachte, lag des schlafens den Mädchens linke Hand, zur kleinen Faust geballt, auf meiner Brust, als wolle sie niemals mich freigeben. Ich mußte das süße Gesichtchen betrachten. Und als sie dann plotzlich die Augen öffnete und mich stumm lächelnd ansah, verlor ich das Bewußtsein.

\* \* \*

Die Ausrufer, Berkäufer auf den Straßen, die wüste, laute Durcheinanderpreisung von Kohl (der Hamburger schreit Raul), Apfeln, Fischen, Kraut — Alles war still geworden. Die Zwölfuhrmittagesser schafften schon wieder an der Arbeit — und ich war immer noch in dem hübschen Zimmer, das ich in später Nachtstunde betreten hatte.

Von weitem sandte eine Drehorgel das Miserere aus dem Troubadour zu und. Lise und ich saßen und gegenüber. Wir saßen Hand in Hand. Ich konnte nicht mehr meine Augen von dem schönen Mädchen wenden. Sie sah mich an, sie lächelte verschämt, dann fiel sie mir um den Hals und weinte.

Als ich sie beruhigt hatte, erzählte sie mir die Geschichte ihres Lebens: Die Tochter einer Rellnerin, die in spätern Iahren am Hafen eine bose Schenke mit weiblicher Bediesnung hatte, war sie in diesem Sumpfe aufgewachsen und erzogen. Mit dem fünfzehnten Jahre, von ihrer unnatürslichen Mutter an einen alten englischen Kapitan verkauft, war sie, als sie ihre Schande entdeckte, entflohen. Der Direktor eines Vorstadttheaters nahm sie auf. Ucht Thaler monatlich konnten sie nicht ernähren. Um sich zu zerstreuen und zu betäuben, besuchte sie an ihren freien Abenden die zahlreichen Tanzlokale.

Wie mir diese Erzählung ins Herz schnitt! Die Orgel, die nur die eine Melodie zu spielen schien, begleitete den traurigen Bericht; nun verklang sie, unter unserm Fenster

langfam vorbeiziehend, in die Ferne.

Die Nachmittagssonne fiel ins Fenster, und ich, wie plotzlich erwachend aus einem süßen Traume, erhob mich, um von ihr Abschied zu nehmen. Ich versprach, am andern Morgen wieder zu kommen; aber da, während wir uns glühend küßten, zog plöplich ein schwarzer Riesenvogel mit ungeheuern Flügeln über den sonnigen blauen Himmel meiner Liebe. Die strengen Augen meiner Mutter sahen mich schmerzlich und verächtlich an: Du liebst ein solches Mädz chen?

Ichlings fielen meine Arme von ihrem weißen Nacken. Die hehren, ruhigen, blassen Götter des Stolzes, der Ehre, der Wohlanständigkeit stellten sich, gepanzert, vor mir auf. Mit einem eisigen Lebewohl wollte ich das Zimmer verlassen. Aber mit dem Feingefühl des Weibes hatte Lise sofort erskannt, was in mir vorgegangen war. Sie sank, wie vom Beil getroffen, mir zu Füßen und umklammerte sie.

"Berlaß mich nicht! Bergieb, vergieb; rette mich. Ich liebe bich, ich liebe dich, Hans"... Und leidenschaftlicher wersbend, rief sie: "Und du, du liebst mich auch, Hans. Berlaß mich nicht"... Und während ich starr auf sie hinabsah, erhob sie sich, von unten scheu meine Augen suchend. Mein

11\*

ganzer Körper zitterte leise, als sie sich langsam an mir auf-

richtete.

"Ich komme wieder," sagte ich tonlos; und schon im nächsten Augenblick klinkte ich die Tur auf. She ich sie schloß, sah ich noch einmal in den Raum zurück, der mir ein Himmel gewesen war.

Mit ausgebreiteten Urmen, das Haupt ein wenig auf die rechte Seite neigend, den Mund schmal geöffnet, das große Auge leer auf mich geheftet, stand die schöne Schlange in-

mitten ihres Paradieses.

\* \* \*

Ich bin fein leidenschaftlicher Mensch.

Wenn irgend ich konnte, habe ich mir die Weiber fernsgehalten; merkte ich, daß mein Herz in lebhaftere Vewegung geriet durch eine Frau, ein Mådchen, schleunigst machte ich mich auf die Reise. Und ich habe mich wohl dabei befunden.

Nur einmal hat mir die Liebe eine schlaflose Nacht ges bracht mit solchen Schrecken, daß ich sie nie vergessen werde.

Es war jene Racht, als ich mit dampfenden, zusammen=

brechenden Pferden auf Gronhude ankam.

Zu meinem Hausstand gehörte außer meinem Diener ein altes Chepaar Ralfs. Vater Ralfs war Kammerdiener bei meinem Großvater gewesen; nun lebte er sein "Altenteil" auf Gronhude. Er und seine fast ebenso hochbetagte taube

Frau führten ber Form nach meine Baushaltung.

Als ich vom Wagen aus mit einem hastigen Sprung die Treppe berührte, trat mein Diener heraus, um mir behilfs lich zu sein. Ich sagte ihm barsch, er solle den Kutscher anweisen, die stark mitgenommenen Pferde erst umherzusführen, che sie abgeschirrt würden. Er erwiderte mir, die beiden Braunen könnten kaum mehr stehen, sie zitterten so stark, daß —

"Eu, was ich sage," rief ich ihm erregt zu. Mein Diener, ber solchen Ton bei mir nicht kannte, schlich sich, errotend,

weg.

Nun trat ich in mein Zimmer; mir folgte Ralfs, der mit der Geschwäßigkeit und den Redewiederholungen des Alters eine Erzählung begann, daß er sich heute den letten Zahn ausgezogen habe. Er habe einen starken Zwirnsfaden doppelt genommen, um den Zahn gelegt, das eine Ende des Kadens um ein Fensterkreuz...

"Höre auf, Alter, ich habe Kopfschmerzen; erzähle mir morgen deine Geschichte" . . . Und ganz verwundert und fopfschüttelnd zog er sich zurück.

Allein! Ich trat hastig ans Fenster und öffnete es mit einem Ruck. Um mein heißes Gesicht strich die köstliche, seuchte Luft des Vorfrühlings. Als ich ins Zimmer zurücksging, merkte ich erst die Bemühungen meines gebrechlichen, längst zum Totschießen reisen Teckels Männe, die Freude des Wiedersehens durch Hinundherspringen und schwaches heiseres Gebell kundzugeben. Ich nahm ihn auf die Arme und liebkoste ihn. Aber meine Liebesbezeugungen müssen so heftig gewesen sein, daß er, als ich ihn niedersetze, ganz gegen seine Gewohnheit mit eingezogner Rute, statt mir als echter Teckel die Zähne zu zeigen, auf sein Kissen kroch.

Allein!... Und mit ausgebreiteten Armen jagte ich auf und nieder. Ich schrie, ich wimmerte wie ein mit Schmerzen behaftetes Tier. Oft hatte ich schon die Hand an die Glocke gelegt: Die Pferde, die Pferde vor! Zurück, zurück zu ihr! Aber dann standen die blassen Gepanzerten mit wagerecht gehaltnen Specren vor mir, der Stolz, die Ehre, die Wohlsanständigkeit.

Und wieder und wieder stürmte ich auf und ab. Da fiel mir ein, was mich so oft getröstet hatte: ich setzte mich an meinen Schreibtisch, und die Stirn scharf an den Randslegend, betete ich inbrünstig zu Gott, er möge mir helsen. Und wirklich wurde ich ruhiger. Da rief, zum erstenmal in diesem Frühling, die Drossel aus der Ferne, aus dem Garten, und: "Lise, dicke Lise," schrie ich auf, und wieder war es wie zuvor.

Die alte taube Frau Ralfs meldete mir, daß mein Abends brot bereit stehe. Ich verneinte mit Kopf und Hand.

Långst hatte die Nacht dem Tage den Vorhang vorgezogen. Mein Fenster stand noch immer offen. Ich merkte die Kuhle nicht. Ein bitteres, häßliches, mit Gott und Allem murrens des Gefühl kroch mir ins innerste Berz.

War das die vielbesungene, vielgepriesene, die ewige Liebe, die ich fühlte? Die erste Liebe ist keusch wie ein verstecktes Waldbächlein. Hatte ich nicht oft gelesen, welche unsägliche Wonne die erste reine Liebe mit sich bringe? Und nun? Ich hatte mit der wilden Gewitternacht der Liebe begonnen; was war es ferner denn des Reizes?

Und doch, und doch, ich liebe dich, Lise; ich kann nicht von dir lassen. Das suße Vild, wie sie, schlafend, die kleine Faust auf meiner Brust hielt, als wolle sie mich niemals freigeben, ich konnte es nicht aus dem Gedächtnis bannen.

Mitternacht war långst vorüber. Ich hatte lange im Neuen Testament gelesen; die herrlichen Worte des Erlösers waren Dl auf der wilden See meines Herzens. Sie hatten mich wahrhaft getröstet. Reine Angst, keine Beunruhigung gaben sie mir. Und schon wollte ich zur Ruhe gehen, um, mit Gott, den Rampf am andern Morgen fortzusesen und zu siegen, als mir beim letzten Blättern das Hohe Lied Salos monis in die Augen kam. Hatte ich als gläubiger Christ die naiven Kapitelüberschriften Luthers mit allem Ernst in Zusammenhang gebracht mit dem Inhalt, so wurde ich nun so berauscht von dem wundervollen Liebeslied des erlauchsten Dichters, daß ich in die höchste Aufregung geriet.

Zu ihr, zu ihr! Ich nahm meinen Hut und ging aus dem Hause, um nach dem Stalle zu eilen, den Kutscher zu wecken, daß er auf der Stelle anspanne. Aber vor der Stallstur streckten mir wieder die blassen Gepanzerten die Speere vor. Lautlos schlief die Natur. Ich hörte das Scharren einer Rette, eine Kuh hustete, ein Hahn krähte im Schlafe.

In den Wald! Dort find ich Ruhe. Der Mond hatte eine dicke graugelbe Regenwolke übergezogen.

Ich lehnte mich an einen Buchenstamm. In unermeße licher Höhe schrieen wilde Ganse. Zuweilen knackte ein Zweig. Dann wieder Alles still.

Mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlaffen.

Und wiederum wanderte ich ruhelos in meinem Zimmer auf und ab. Da fiel mir plotzlich ein, daß einer meiner Hauslehrer mir geraten hatte, in tieferregter Stimmung die Selbstbetrachtungen des Kaisers Mark Aurel in die Hand zu nehmen. Augenblicklich holte ich sie aus meinem Büchersschrank.

Und wirklich, als ich mich in das Buch vertiefte, kam endlich die ersehnte Ruhe. Gewiß war sie kunstlich, aber sie war doch gekommen. Und mit langsamen Schritten hins und hergehend, überlegte ich den folgenden, unnatürlichen, gezierten, abscheulichen Brief, von dem ich noch heute eine

Abschrift habe. Ich schrieb:

#### Mein Fraulein!

Als ich gestern, von Ihnen veranlaßt, Ihre Wohnung betrat, wußte ich nicht, daß ich mich in die Netze einer Leichtsinnigen verfangen hatte.

Durch Ihre gewiegten Kunste eingeschläfert, gelang es mir nicht sofort, mich aus Ihren Armen zu reißen. Doch nun, nach langem Kampfe (ich muß es gestehen), bin ich

Sieger geblieben.

Sie werden es einsehen, daß es mir bei meiner Stellung, meinen moralischen Gesinnungen, meiner Erziehung nicht wohl ansteht, mich ferner mit Ihnen zu beschäftigen.

Ich kann Ihnen nur anheimgeben, sich mit Ihrem Seels sorger in Berbindung zu setzen, dem es gelingen moge, Sie auf den rechten Weg zu führen.

Zweihundert Mark erlaube ich mir ergebenst mitzussenden. H. B.

Ich war nach Vollendung dieses Machwerks auf meinem Stuhle eingeschlafen, und erwachte, als schon die Sonne

burch die Scheiben schien. Dhne mich zu besinnen, verssiegelte ich den vor mir liegenden Brief, steckte mir zu meinem Reisegeld noch zweihundert Mark ein und fuhr nach Wittensmoor zu meiner Mutter. Meinem Diener hinterließ ich die Weisung, meine Koffer zu packen und mich um elf Uhr abends auf dem Bahnhof in Hamburg zu erwarten.

Meine Mutter staunte, den plotlichen Entschluß meiner Abreise zu hören, billigte ihn aber sehr, als ich ihr Andeustungen gegeben hatte.

Am andern Morgen rieb ich mir schon die schlaftrunkenen Augen auf dem Lehrter Bahnhof in Berlin.

\* \* \*

Als ich acht Tage in Berlin gewesen war, erhielt ich als Einlage in einem Briefe meiner Mutter ein Schreiben, von dem sie mir sagte, daß es bald nach meiner Abreise auf Grönhude eingetroffen sei; nach der kritzligen Handsschrift der Adresse zu urteilen, werde es ein Bettelbrief sein. Auch ich war der Ansicht und öffnete den Brief, wie man eben ein Bettelschreiben aufbricht, halb gleichgültig, halb neugierig.

Aber während des Lesens übergoß Blutwelle auf Blut= welle mein Gesicht. Die Zuschrift, unorthographisch, aber darauf achtete ich nicht, lautete:

Werter Berr Baron!

Ihren Brief den Sie mich zuschickten habe ich mit tiefem Herzeleide erhalten. In mein junges Leben da ich so viel Elend und Kummer hatte habe ich nicht so sehr geweint da Ihr werther Brief ankam. Ich möchte immer an Ihrer Seite gewesen sein da ich Ihnen so sehr lieb habe. Ich wußte nicht da ich Ihnen sah was die Liebe war. Aber da hat mein Herz geliebt gleich als ich Ihnen sah in Meisners sein Lokal. Wenn ich gewußt das ich Sie so gekränkt, aber die Männer sagen alle die dicke Liese sei so gut und

nett und Sie allein — ach lieber lieber Herr Baron — haben mir nicht gemocht und liebe Ihnen doch so sehr.

Ich sehe Ihnen nun nicht mehr im Leben da Sie so stolz sind, und denken Sie doch zuweilen ich weiß es an Ihre dicke Lise die Ihnen so sehr lieb hat und nun immer weinen muß.

Das Geld — o warum schickten Sie mich das — habe ich an das Matrosenkrankenhaus in Jonas gegeben da mein Vater ein Steuermann soll gewesen sein.

Es grußt Ihnen mit fo betrubten Bergen

Achtungsvoll Life.

Es hat denn doch Jahre gedauert — so schloß der Ersahler — bis ich nicht mehr an diesen Brief denken mußte.

Damals, als ich ihn in Berlin zuerst las, wollte ich durchs aus zurück zu dem armen Kinde. Ein guter Stern, warum soll ich es nicht aussprechen, hielt mich ab.

### Der zinnerne Krug.

Auf dem Beimweg von einem meinem Gute weit entfernsten Holz, das ich besichtigt hatte, war ich hungrig geworden. Ich ritt deshalb auf einen mir am Wege liegenden Hof, dessen Besitzer ich kannte. Zwar mied ich ihn gern, weil er mir nicht zusagte: sein scharfer, kalter Verstand über-

wucherte ihm das Berg zu sehr.

Ich treffe ihn zu Hause: "Ehrlich gestanden, ich wäre bei Ihnen vorbeigeritten, hätte mich nicht der Hunger gesplagt"... Der Gutsbesißer lacht: "Offenheit ist eine große Tugend. Ich aber bin froh, Sie einmal wiederzusehen. Nehmen Sie Platz. Entschuldigen Sie mich für einige Minuten; ich kundschafte, was mein Haus Ihnen bieten kann." "Aber ich bitte doch um alles in der Welt, sich meinetwegen nicht —" Mein Freund hat schon die Tür hinter sich. Ich bin allein. Wie ich mir seinen Schreibtisch betrachte, auf dem jeder Gegenstand in peinlicher Ordnung steht, fällt mir ein zinnerner Arug in die Augen, der mir wegen seiner höchst geschmacklosen Arbeit durchaus nicht den übrigen eleganten Sachen aus Euivre poli, aus feinster Bronze, aus edeln Metallen überhaupt, zugehörig erscheint.

Bald sigen wir am Frühstückstisch, ziehen kalte Ente und leichten Mosel durch Zahn und Lippen, und sind in lebshafter Unterhaltung. Ich bin meinem Freunde nicht mehr so gegenherzig wie früher und tue ihm im geheimen Abbitte. Wie anregend er erzählt, wie klar und bestimmt er seine Behauptungen zu geben und, kommt es darauf an, zu verteidigen weiß. Dabei ist er nicht eigensinnig, hört mir mit Ruhe und mit jener guten Gabe zu, durch kaum merksliches Kopfnicken, durch Worte wie: ei, ei . . . da bin ich ganz Ihrer Meinung . . aber wie lebhaft Sie sich dessen erinnern . . . nun, da muß ich sagen . . . und durch ähnsliche Zwischensätze seine Ausmerksamkeit kundzugeben.

Bei einer eingetretnen Stockung frage ich ihn ploplich: "Auf Ihrem Schreibtisch fand ich eben einen zinnernen Vier-

frug, der mir zu den andern dort stehenden Sächelchen nicht ganz stimmen will. Berzeihen Sie meine Neugierde. Wenn Sie mir mitteilen möchten, wie er dahin geraten ist, so würde ich Ihnen dankbar sein. Sie wissen, wie mein Gesmüt (zwar Sie haben mich immer über dergleichen Unbegreifslichkeiten ausgelacht) oft durch eine scheinbar kleine Nebenssächlichkeit erregt werden kann. Wenn Ihnen nicht etwa ein Geheinnis verbietet, oder —" "Aber ich bitte Sie, natürlich, natürlich. Es ist eine ziemlich gleichgültige Gesschichte," lächelte der Gutsbesitzer.

Er beginnt:

"Ich war in eine große Stadt Oftpreußens als Brigade-Adjutant versetzt. Der Ehrgeiz fing mich zu plagen an. Ja, er hatte mich bald dermaßen in seinen scharfen Krallen, daß ich völlig die Fühlung mit dem übrigen Leben verlor und im besondern mich nicht mehr den natürlichsten Lebensfreuden, die uns als Gegengewicht im schweren Tagewerk gegeben sind, hingab.

Ich hatte mich in einer Borstadt eingemietet, um hier in ungestörter Ruhe mich in Arbeit zu versenken zu weiterm raschen Borwarts auf dem Wege zum Generalfeldmarschall. Ich vernachlässigte in der Tat sogar meine kameradschaftslichen Pflichten, immer einsamer und zurückgezogener lebend.

Außer mir wohnten in dem kleinen Landhause meine alte Wirtin, die Witwe eines Kaufmanns, mein Bursche und das

Dienstmadchen.

Die Lebenseigenschaften meiner Mitinsassen sind bald gegeben. Die alte Dame sorgte mutterlich für mein Wohl; ich sah sie selten. Mein Bursche Domigalla war ein gutsmutiger, etwas beschränkter Pole, der mich zuerst, wenn ich ihm Befehle gab, mit offenstem Munde und mit aufgerissensten Augen ängstlich angesehen hatte. Als ich seine Eigensart erkannt hatte, sprach ich ihm meine Aufträge langsam und ruhig aus, und ich habe nie einen bessern Diesner gehabt. Im übrigen lebte er still und stumm vor sich hin; und seiner Gedanken höchster, war er nicht mit Heimats

bildern beschäftigt, mochte der prächtigst zu erreichende Glanz meiner Stiefel und Sporen sein. Für meine Pferde sorgte er wie eine zärtliche Mutter für ihre Kinder.

Das Dienstmadchen endlich, ein sechzehn-siebzehnjährig Ding, aus der Gegend von Roeslin gebürtig, war nicht schön, nicht häßlich. Ich sah sie in den ersten Monaten selten oder nie. Was gingen mich die Weiber an. Ich war

viel zu fehr mit des Lebens Ernft beschäftigt.

Einmal komme ich nachts fpat nach Saufe. Ich finde Licht, und auf meinem Gofa, Die Stirn auf der Tifchplatte, fint ichlafend das Madchen. Sie erwachte, als ich durch Rucken eines Stuhles Geräusch verursachte. Ganz .. verbieftert" ftarrte fie mich an, murde dunkelrot, lachelte verlegen und bat um Entschuldigung: sie mare, nachdem fie meinen Schreibtisch abgestaubt, eingeschlummert. Ich machte ihr naturlich feine Vorwurfe, und sie schlich tappisch und unbeholfen hinaus. Ich dachte nicht mehr an den Borfall. Doch bald fiel es mir auf, daß sie mich aus irgend einem Bersted, einem Winkel, hinter einer Tur, einem Fenster ansah, wenn ich am Tage aus meinem Bureau heimkehrte . . . Sie wollte Domigalla allerlei fleine Dienstleiftungen abnehmen fur mich, die diefer, ich mochte fagen, eifersuchtig. als seinen eigensten Wirkungsfreis in Unspruch nahm. Es fam deshalb zu unerquicklichen Reibereien zwischen den bei= den. Da, eines Nachts, als ich fpat mein Zimmer betrat, fand ich wieder das Madchen bort. Gie ichlief, ben Ropf an die Sofalehne gurudgebeugt. In ihren Banden hielt fie eine Photographie von mir. Ihr Mund war ein wenig ge= öffnet; einfaltig, unschuldig war ein Lächeln stehen geblie= ben, und auf ihren Wangen lagen Tranen. Gie mußte fich erst vor kurzem in den Schlaf geweint haben . . . Ploglich fiel mir eine Binde von den Augen. Ich wectte fie und ließ sie, ohne ihr rauh das Unschickliche ihres Benehmens ju vermeisen, aus der Stube.

Um andern Tage aber hatte ich ein Gesprach mit meiner Wirtin. Ich sagte ihr, daß ich kundigen mußte, wenn

Marie nicht entfernt würde. Auch die alte Dame hatte die Sache bemerkt. Sie gab mir recht. Ich bat sie, die Entlassung des Mädchens ohne jedes absichtliche Merkenslassen zu bewirken. Sie fand bald einen Grund, und nach vier Wochen mußte die kleine Pommerin in einen andern Dienst.

Absichtlich war ich am Tage ihres Abzuges erst am Abend in meine Wohnung gegangen, um jeden Abschied, jede "Szene" zu vermeiden. Mein Zimmer war schon erhellt. Auf dem Tische stand, in Papier verpackt, ungeschickt mit Lack geschlossen und betröpfelt, ein Gegenstand. Mein Name war darauf geschrieben. Ich entwickelte ihn, und es entpuppte sich der zinnerne Krug, den Sie vorhin in meiner Arbeitsstube sahen. Ein Zettel lag in ihm: Ahngedenken an Maria.

Das Madchen hatte fur zwei, drei Mark aus ihren Ersparnissen mir das Stud gekauft . . .

Lieber Freund, ich weiß, daß Sie mich für hartherzig halten. Da muß ich Ihnen denn sagen, daß ich bis in Herz und Nieren getroffen war. Ich fühlte Tränen, und ich schämte und schäme mich ihrer nicht. Das arme Dienstmädel hab ich natürlich nicht wiedergesehen; den Krug aber habe ich bewahrt, und er soll auf meinem Schreibtisch stehen bis an mein Ende."

Ich mußte meinem Bekannten bewegt die Hand reichen. Er aber lächelte und sagte ein wenig boshaft: "Na nu, na nu" . . .

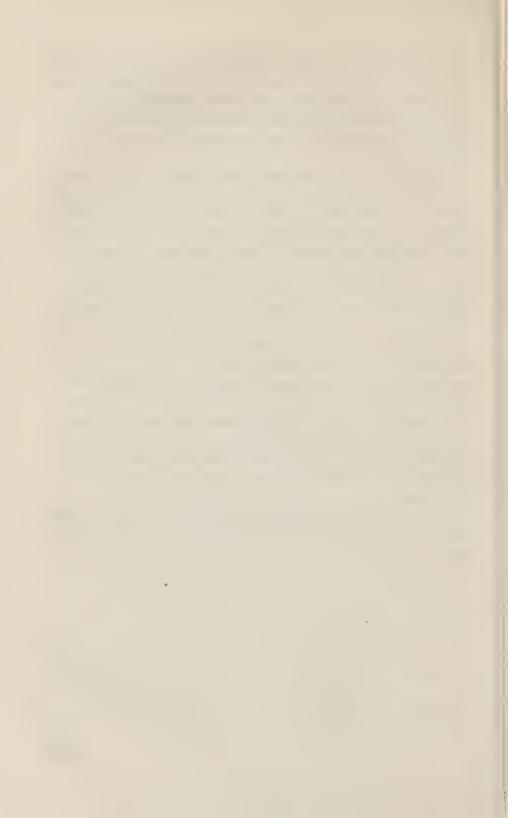

# Übungsblätter

(Dreizehnte Auflage)

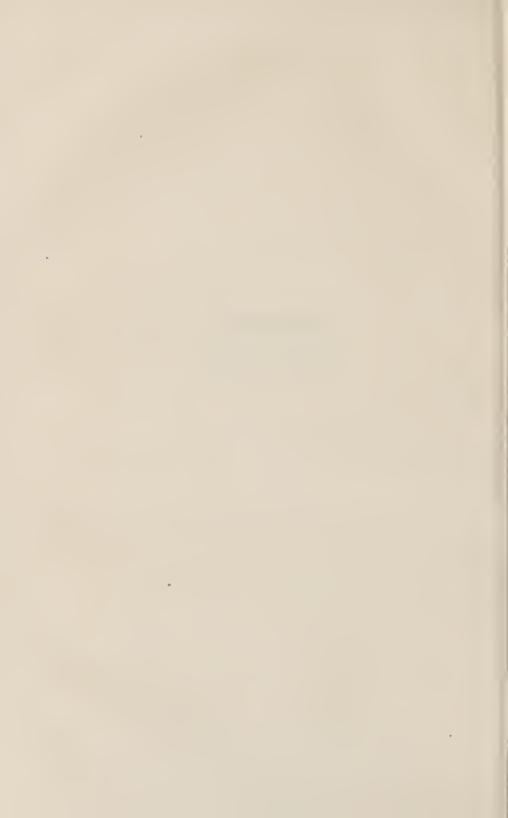

# Friedrich in der Schlacht bei Zorndorf.

Shakespeare und Johann Sebastian ausgenommen, sonst von Cafar bis Friedrich kein Genie.

Der linke Flügel weicht. Rosaken und Kalmücken dringen vor. Der König erscheint. Umsonst. Er ergreift eine Fahne. Umsonst. Da stürzt zu ihm auf dem roten hannoverschen Hengst der größte Reiterführer, den bis jest die Welt gesehen hat. Sendlit halt neben Friedrich: der Genius neben dem Genius. "Euer Majestät erlauben den Angriff." Der König, der herrliche, weiche Mensch auch in diesem Augenblick, gibt seinem General die Hand. Und der hohe, kräftige, schöne General beugt sich tief und küst sie. Und während die Fanfaren schreien, setzen die Schwazdronen an. Weit voraus Sendlit. Statt des hochblitzenden Palasches kreist er als Vorwarts zum Sieg mit der Rechten den Handschuh.

Und Friedrich jagt auf seiner kleinen hellbraunen Tatarensstute Delila zum rechten Flügel. Feldmarschall Lord Reith rast ihm entgegen: Keith, den er liebt mit seiner ganzen Seele. Und der König umarmt gerührt den alten Marschall. Uhnt er, daß er seinen Freund zum letten Mal sieht?

Mun halt Friedrich vor dem Regiment Prinz von Preußen (Nr. 18). Er ruft ihm zu: "Daß sich Gott erbarm! Diese Scheißkerls vom linken Flügel seind gelaufen wie alte Huren . . . D vorwärts, meine Freunde!" . . . Und mit blinkendem Degen, vorgebeugt bis zu den Ohren seines Pferdes — eine Welt für diesen Anblick! was gilt dem Genius der Tod — reitet der König im Schritt in die Asiaten hinein. Seine großen Himmelsaugen flammen . . . Und über ihm, am heißen, sonnedurchsengten Augusttag, blist ein strahlender, nie gesehner, diamantheller Stern.

Und der große diamanthelle Stern leuchtet über seiner Stirn:

Fridericus divus.

## Eine Soldatenphantasie.

Ein alter Kriegskamerad war bei mir gewesen; wir hatten bis spåt in die Nacht zusammengesessen und uns alte Gesschichten erzählt, alte Erinnerungen aufgefrischt. Um zwei Uhr endlich legte ich mich zur Ruhe. Es war eine warme Sommernacht; ich ließ im Nebenzimmer das Fenster offen. Vergebens versuchte ich einzuschlafen; es gelang mir nicht. Erst gegen sieben Uhr morgens verfiel ich in eine Art Halbsschlummer

Ich liege in meiner elenden Laubhütte; um mich herum höre ich die Feuer prasseln. Soldatenlieder tönen: ernste, schwermütige Weisen. Der Gesang wird schwächer und schwächer, wie aus weiter Ferne. Durch die dünnen Laubswände der Hütte hindurch sehe ich die Schatten einzelner Gruppen und Soldaten. Der Gesang hört ganz auf; nur noch ein wirres Gemurmel schlägt an mein Ohr, und ich schlafe ein . . .

Das Bataillon ist auf dem Marsch; ein herrlicher Som=

mermorgen. Die Leute fingen ihre Lieder:

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, sum, sum, Wenn sie auch die erste ist, sum, sum; Mädchen, mach mir keinen Kummer, sum, sum, Wenn du auch die schönste bist, sum, sum. Denn es fällt ja so schwer, außeinander zu gehn, Wenn die Hoffnung nicht war auf ein Wieder-Wiederschn!

 Ariege. Die Rompagnieen ziehen sich auseinander: "Die siebte Kompagnie soll das Gehöft besetzen und sich darin einnisten!" bringt mir ein Adjutant den Befehl.

"Siebte Kompagnie! In Zügen links marschiert auf! Marsch! Marsch! — Halblinks — Marsch! Flügelmann, gehen Sie direkt auf das große Gebäude zu mit dem hohen Schornstein!"

"Zu Befehl, Berr Hauptmann!"

"Nicht umsehn! Nicht umsehn!" schrei ich. Dreizehn Krüppel liegen am Boden und farben den Schnee mit ihrem Blut. "Mutter, Mutter, hilf!" Noch einzelne gellende Schreie; ich werfe noch einen Blick zurück. Einer springt wie wahnsinnig wohl fünf Fuß in die Höhe. Der Schüßenzug geht stramm und ruhig vorwärts. Da liegt mein Leutznant, der den Zug führte. Auf seinem Herzen nur ein kleiner, dunkelblauer, klebriger Fleck; keine Miene verzogen. Und in weiter Ferne betet ein junges, süßes Mädchen: "Herr Gott, in deiner ewigen Gnade, erhalt ihn mir!" — —

12\*

<sup>&</sup>quot;Zum Teufel, Jungs! Steht fest!" ruft mein kleiner Oberst mit dem riesigen grauen Schnurrbart und dem Gessicht wie faltiges Pergament.

Da sind wir schon in der Falle, denke ich. Ein Generalsstabsoffizier kommt in rasender Karriere auf mich zu: "Sie sollen das Wäldchen halten bis auf den letzten Mann, herr Major!"

<sup>&</sup>quot;Schon, schon."

Hei, da kommen die Weißröcke. Wie deutlich hört man den Radeskymarsch. Regiment auf Regiment! Ich postiere meine Kompagnicen hinter Baumen an der Lisiere; aufgelöst. Nur eine Kompagnie in Reserve zum Vorstoß in einen Ravin. Näher und näher kommen die feindlichen Regimenter. Näher und näher hört man die Musik. Ich gebe das Signal zum

Feuern, und der Todesengel halt mit leichter Mühe seine Ernte in den feindlichen Reihen. Aber sie rücken dennoch vor wie eine weiße Mauer. Immer neue Offiziere springen vor die Front. "Avanti, avanti!" rufen sie den Italienern zu. Jest sind sie hundert Schritt vor der Lisiere. Meine Füssliere feuern wie rasend. Noch einen Augenblick stürzen die österreichischen Linien vorwärts; jest stußen sie. Dann machen sie Kehrt und eilen zurück. Aber von neuem kommen sie. Es ist ein hartes Ningen; auch auf unsrer Seite fällt mancher Brave. Wo — war — das — doch? Bei Nachod? Richtig! Bei Nachod in der Avantgarde. Ein Hoch dem Westfälischen Füsslierregiment! — — — — —

Die Pferde erschossen, der Kopf entblogt, die haare flattern im Winde; von der linken Bade rinnt Blut, Die Bunge flebt am Gaumen, die Stimme ist frachzend wie bei einem hundertjahrigen Raben. Der Korper bedect mit Schweiß und Blut und Schmut bis zur Unfenntlichfeit. "En avant! en avant!" von allen Seiten. Wie Erbsen fliegen Die fleis nen Chassepotkugeln. Noch stehe ich in dem Gehöft; noch halte ich die Gartenmauer. Schwarze Teufel mit weißen fletschenden Bahnen, mit verdrehten, blutunterlaufenen Augen ringeum. Das ift bie Bolle. Mein hornift Rolfen ift noch bei mir, mein braver, guter Bornift. Gine Rugel fahrt ihm von der linken Seite durch beide Augen. Er ift nicht tot; er sturgt in Die Kniee und nimmt meine rechte Band. Er fchreit in mutendem Schmerz. Er halt meine Band; er preft fie in feinen letten Augenbliden wie eine eiserne Rlammer. Dann lagt er fie los und fallt gurud. "Bierher, hierher!" schreie ich mit letter Unftrengung. Ich gewinne mit wenigen Offizieren und Mannschaften Das Bauptgebaude: "Bier sterben wir!" Die große Tur wird verrammelt, aber Brandgranaten fliegen ins Dach. Feuer! Feuer! Dben brennt es, Die Funken fallen, der Rauch ift jum Erstiden. Die Eur wird aufgebrochen. Gin Gingelfampf entspinnt fich. Gin schwarzer Satan fniet mir auf der Brust. Ich sehe zwei weiße, wahnsinnige Angen, ein kurzes, flammenartiges Dolchmesser . . .

Wo — war — es — doch? Wo war es? Ach, bei Worth, in heißer Mittagsstunde! — — — — — —

Der heiterste Sonnenschein erwärmt uns nach vielen Regentagen. Im hintergrund glipert die Kathedrale von Mep. Die Regimentsmusik spielt "Die weiße Dame", das "Ständchen" von Schubert, "Träumerei" von Robert Schusmann.

Hermann Busse und ich sitzen auf Trommeln; wir trinken "vin chaud". Neben uns bratet der Bursche Omelettes aux confitures. Mehl, Wasser, Konfituren sind da; Feuer und Bratpfanne auch. Wir erzählen uns von seiner Braut; wir sprechen von unsern Hoffnungen und Wünschen, von Bergangenem und Zukunftigem, von Glück und Liebe.

"Herr Major, wenn wir man blots ein bisken Eier hatten," fagt Friedrich.

"Es wird auch so gehn." Und es geht: es schmeckt uns vortrefflich. Dann setten wir und zu Pferde. hermann reitet feinen Schimmel, ein Geschenk feiner Braut. Die Rapelle spielt die Mitrailleusenpolka von Bagmann. Der Schim= mel fpitt die Ohren, und in den zierlichsten Bangarten furbettiert Bermann auf dem freien Plate. Und der Schimmel blaht die Ruftern und scharrt mit dem rechten Vorderhuf, und will wieder tangen und fich zeigen; armes Schimmelchen, es war bein Schwanenlied. Es ift, als wenn er noch einmal sich zeigen will in seiner ganzen grazibsen Gestalt. Und abende fiten wir wieder zusammen bei Monsieur S., ancien gens d'armes en réserve. Wir haben ein nach der Mosel zu gehendes Zimmer. Bor unserm Fenfter liegen Die Strohhutten und Baracken der Leute. Bermann focht Gulasch nach dem Rezept seiner Braut; und wir trinken heißen Grogt und stoßen an auf das Wohl der fernen Lieben - auf alles Gute, auf alles Schone und Edle.

Dann legen wir uns auf die harten Lager. Ich kann nicht gleich schlafen. Der Mond scheint ins Zimmer. Draußen hort man anrusen. Der Posten geht in gleichmäßigem Schritt auf und ab. Aber was ist denn das? In unserm Zimmer trappelt auch etwas. Es kommt auf mein Lager zu. Zwei seurige Augen schauen mich an: es ist Hermanns Pudel Grimmont. Ich tue, als wenn ich schlafe, und Freund Grimmont macht es sich nun bequem auf meinen Füßen, aber leise, leise — behutsam.

Rupigny liegt vor meinen Augen. Mit seinen Feldwachen und nächtlichen Patrouillen, mit "monsieur le maire", mit seinem alten, kesselsörmigen Häuserbau und seinem "château" (mit dem fatalen Turmkommando), mit seinen Gräbern und Schützengräben, mit seinem pestartigen Geruch und den Milliarden Kliegen — mit all der Freud und all

dem Leid, das wir dort erlebt haben.

Aber mas ift das? Ah, unfer Bimak hinter Charly. Es regnet feit drei Tagen und Rachten unaufhorlich mit Bindfaben. Mir find zusammengeduckt in hauptmann Ottos Butte. Bier find tentes d'abri ausgespannt; aber tropp tropp — tropp — auch hier gehts los. Das Stroh ist flitschnaß, fein trodner Naden am gangen Leibe, und boch: D welche Luft, Goldat zu fein! In all dem Regen, in all bem Schmut halt jemand auf einer hellbraunen Stute vor ber Butte. Bon ben langen, kastanienbraunen Bartkoteletten tropft das Waffer. Aus den ichwarzen, traumerischen Augen leuchtet heute Arger, doppelter, breifacher Arger. Wir reichen bem "Onkel", Leutnant Uppelius, eine Flasche aufs Pferd: "Echter Nordhaufer!" Er fett ihn an; aber er trank ihn nicht aus, benn Johann, ber "Dostopf", hat die Rlasche mit einer Effigflasche verwechselt. Wie leicht ift bas mog= lich in dem Wirrwarr. "Bu all dem Arger auch das noch!" Sprache, gab ber hellbraunen Stute Die Sporen und verschwand, und mit Kot und Lehm bespripend — — — —

Wir sind auf dem Marsch zur Verfolgung Faidherbes,

auf Cambrai und Arras. Es wird Nacht; noch immer kein Duartier.

Seit sechs Uhr früh reiten wir schon. Offiansche Nebel begleiten uns bis ins Quartier. Grau in Grau. Ein feiner, scharfer, prickelnder Regen durchdringt uns. Schnee und Schmutz liegt auf den Wegen und Feldern. Es ist acht Uhr abends. Hermann und ich reiten zusammen vor dessen Rompagnie. Er auf dem großen Rappen, im langen Manstel mit verschossenem Pelzkragen.

Es ist alles so stumm in der Kolonne, so totenartig; kein Gespräch will mehr in Gang kommen, die Zigarre schmeckt nicht mehr. Wir können nicht mehr vorwärtsreiten, der Basionette wegen, die Wege sind zu eng. Ab und zu noch ein Wort. Die Kapotten sind schon längst über die Helme geszogen. Immer eintöniger, immer einsilbiger — es ist eine Gruppe der Unterwelt: nur schwarze, gespenstische Schatten. In weiter Ferne ein matter Ton wie ein Schuß — man hört nicht darauf — — — — — — — — — —

<sup>&</sup>quot;Nur ein Kamin und ein Bund Stroh!" stohne ich auf. Bermann antwortet nicht.

<sup>&</sup>quot;Nur ein Kamin und ein Bund Stroh!" stohne ich noch= mals, lauter.

hermann antwortet nicht.

Ein Grausen überfällt mich. Sind wir denn wirklich in der Unterwelt, nur noch Schatten? Meine Angst wachst ins Riesenhafte, bis zum Außersten.

<sup>&</sup>quot;Nur — ein — Ramin — und — ein Bund Stroh!" schrei ich mit brullender Stimme.

<sup>&</sup>quot;Wa — wa — was ist da?" sagt Hermann, und aus der Kolonne ruft es: "Ho, oho!" Mein alter Brauner ist auch ganz erschrocken.

Gott, wir leben! Und in der Ferne blinkt ein Licht, ein flackerndes, schnell aufleuchtendes; es ist Marees. Noch eine Viertelstunde, und wir liegen am Kamin auf einem

Es ift acht Uhr abends. Dunkelheit lagert ichon über der Erde. Es wird nicht gesprochen, nicht geraucht: totenstill. Auf der Chaussee kommt jemand angeritten in furgem. ruhigem Galopp. Er biegt links ab, auf uns ju ins Felb. Man fieht schon die Umriffe seines Pferdes. Er galoppiert an mich heran; ich stehe zunächst. "Wo ist ber General von Blankensee?" faat er leife. "Bier!" ertont eine Stimme. "Mun, Premierleutnant von Roques, folls endlich losgehn?" - "Bu Befehl, Berr General! Punkt neun Uhr follen Die Regimenter in Rompagniefolonnen, auseinandergezogen, breifig Schritt Distanz, vorgehen und St. Remp und Pas bonchamps nehmen." Der General ruft die Offiziere gusam= men und teilt uns ben Befehl mit.

Es ift halb neun. Der falte Berbstwind streicht über die Felder, und stiller und stiller wirds in den Bataillonen. Die Befehle find gegeben. Die Kompagnieen stehen ausein= andergezogen, mit breißig Schritt Diftang. Der General halt die Uhr in der Band. Bor der Front stehn die Offiziere. Sie fluftern; einzelne geben fich bie Band. Bum Abschied!? Ab und zu sehen sie in die Wolken, in den Mond. "Gruß mir meine Braut, du weißt ja ihre Abreffe, wenn -" Und fast heiter wird bas Geflufter.

Funf Minuten vor neun. Die Offiziere gehen zu ihren Rompagnieen zurud, an ihre Plate. Die Leute wiffen langft,

um was es sich handelt.

Wie manches Gebet steigt zum Sochsten, fo furz, fo fast ohne jeden Zusammenhang: aber Gott verstehts.

Die Uhr ist neun!

Ein leises Rommandowort, und die Kompagnieen treten an. Wie große, schwarze Garge gehen fie nebeneinander: gleichmäßig, ruhig. Die Offiziere vorauf. Wie bligen Die Degen im Mondlicht! Bier und da liegen noch unbeerdigte Tote vom gestrigen Gefecht — gräßlich verstümmelt — — In der Nahe vor uns wiehert ein Pferd. Ein langer, langgezogener Ton wird aus einer Trompete gestoßen, ein einziger nur: ein französisches Signal.

"Halt!" Der Befehl kommt höheren Orts. "Halt! — halt! — halt!" tonts wie fernes Echo bei den Rompagnieen. Fünf Minuten Rast; ein Aufatmen noch aus voller Brust. Bor und liegt eine schwarze Häusermasse, St. Remy, dunkel und unheimlich. Grabesstille. Da — kurz und schnell — das Signal zum Avancieren! Ein Hurraruf aus sechstaussend Rehlen ist die Antwort, und vorwärts gehts im Sturmsschritt.

Ich umfasse frampfhaft ben Degen, in der Linken ben Revolver: "Borwarts, Musketiere! Hurra! Burra!" Ein furchtbares Keuer empfangt und. Die Kompagnieen fturgen. Die Leute fallen, die Kahne finkt zerschoffen zu Boden. Gin Offigier hebt fie auf. "Bormarts! Bormarts! Ein hundsfott, mer zuruchtleibt!" Und hinein - hinein in die Bolle. schrillem, raffelndem Rlang schnarren die Mitrailleusen. "Borwarts nur! Immer vorwarts!" hermanns Schimmel erhalt einen Schuß; bas Tier macht noch einen rafenden Sat, dann bricht es zusammen. hermann und ich tampfen Mann an Mann, Urm an Urm; Bermann voraus. Die Sarazenerklinge funkelt. Wir find an den Barrikaden, auf den Barrikaden. Jest stehe ich oben und will hinunterspringen; eine Rugel fahrt mir ins Bein. Ich falle zurück. Neben mir steht der hauptmann von Roques, eine hohe, edle Gestalt. Ein großer blonder Bart umrahmt das Gesicht.

Eine Augel trifft ihn gerade zwischen die Augen. "Meine Frau!" Das ist sein letter Ruf, und lautlos bricht er zussammen.

"Borwarts nur! Nur vorwarts!" — In meiner Nahe halt ein Offizier mit ernstem, ruhigem Gesicht. Reine Muskel zuckt. Er gibt seine Befehle wie auf dem Exerzier= platz. Das ist der Oberst von Sell. Die Leute sehen auf

ihn; und mutend fturgen fie weiter.

Es ift zwolf Uhr nachts. Die Wagen find überfullt mit Berwundeten. Ich humple über das Schlachtfeld zuruck ins alte Lager. Rechts führt mich ein leichtvermundeter Tambour, links mein treuer Buriche, durch den Urm geschoffen. Bir flettern über Tote und Sterbende: "Waffer, Waffer! 11m aller Beiligen willen!" rufts hier und bort. Der Mond Schwimmt ruhig am nachtlichen Simmel, Die Sterne flimmern in emiger Schönheit; der Wind hat sich gelegt. Endlich hort bas Schlachtfeld auf. Mur einzelne Tote noch. Gin blaffes Besicht fallt mir auf: Ein schlanker junger Unteroffizier meines Regiments liegt hier an einem wilden Rosenbusch. Er muß gleich anfangs gefallen fein. Der Schuf traf ihn mitten burch die Bruft. Wer fummert sich um ihn!? Morgen wird er hineingelegt mit den Undern in ein großes. gemeinschaftliches Grab. Es war ein so tuchtiger, braver Rerl. Eine einzelne Rose wiegt sich über ihm; sie fußt bie falten Buge. Ich breche sie ab und lege sie ihm aufs Berg:

Auf ferner, fremder Aue, Da liegt ein toter Soldat, Ein ungezählter, vergesiner, Wie brav er gefämpfet auch hat . . .

Wo war es doch? Ach ja, am 7. Oftober vor Metz, bei St. Remy und Ladonchamps — — — — — — — —

Die Abendsonne beleuchtet mit ihren letten Strahlen das Schlachtfeld von St. Quentin. Die Dörfer brennen. Ich komme von einem langen Befehlsritt, übers ganze Schlachtsfeld fast, zurück. Von allen Seiten, auf unsrer ganzen Linie nur ein fortwährendes Hurra. Ein fortwährendes Avanciesrenblasen. Ich halte mein Pferd an, lege ihm die Zügel

auf den Hals; die Flanken schlagen, die Nüstern fliegen, die Schweißtropfen laufen ihm unter der Decke, am Bauchsgurt, am Halse, an den Beinen hinunter. Zwischen den Hufen liegt ein Blaukittel, ein Franctireur, mit dem Gessicht zur Erde, die Arme ausgebreitet. Die Granaten sausen herüber, hinüber, über mich weg. Wie eine feurige Rugel senkt sich hinter St. Quentin die Sonne ins Meer der Unsendlichkeit. Mein todmatter Fuchs streckt seinen Hals weit vor und wiehert in all den Schlachtlarm hinein. Ich stelle mich in die Steigbügel, reiße den Helm vom Kopf, schwenke ihn in die Luft und ruse: "Es lebe der König!" — —

Grabmusik. Von allen Seiten klingen Chorale. Man begrabt die Toten — und auch dich, Franz, auch dich. Wo bin ich? Wo ist es doch? Bei Königgrat am 4. Juli, auf der Höhe von Chlum.

Da liegst du mit deinem bleichen Gesicht, so ruhig, so still und heiter wie im Leben. Aber die lieben blauen Augen sind geschlossen. Wie wenig frohe Tage hattest du im Leben; wie sehntest du dich hinauf zur ewigen Herrslichkeit!

Ich drucke einen Ruß auf die stummen, lächelnden Lipspen . . . und schöner strahlt die Sonne. Ich werfe einen Blick nach oben — da kommen sie mir entgegen, meine gesfallenen Freunde, meine toten Soldaten, die ich lieb hatte, die ich erzog, mit denen ich Lust und Leid ertrug, so mansches Mal. Und ich sehe keine Wunden, kein Blut; nur heitre, liebe, strahlende Gesichter, und — — — —

Vor mir stand mein Bursche: "Der Herr Musikmeister lassen fragen, ob der Herr Oberst erlaubten, daß der Herr Musikmeister fortgehen durften?" Er überreichte mir das Programm.

Ich rieb mir die Augen — ich hatte geträumt. Auf dem Programm aber stand:

| 1. | Petpourri  | von 6 | Solda | ten | liet | ern |  |   |  |   | von | Sadyner.   |
|----|------------|-------|-------|-----|------|-----|--|---|--|---|-----|------------|
| 2. | Robert le  | Diabl | le .  |     |      |     |  |   |  | ٠ | "   | Meyerbeer. |
| 3. | Die meiße  | Dam   | e.    |     |      |     |  | ٠ |  |   | 11  | Boieldieu. |
|    | Standenen  |       |       |     |      |     |  |   |  |   |     | Schubert.  |
| 5. | Traumerei  |       | •     |     |      |     |  |   |  |   | "   | Schumann.  |
| 6. | Marschrott | ourri |       |     |      |     |  |   |  |   | 11  | Wasmann.   |
|    | Gebet nad  |       |       |     |      |     |  |   |  |   |     | Rosen.     |

Ich sah lange auf den Zettel: "Der Kapellmeister soll noch einmal den Alten Dessauer spielen!"

"Bu Befehl, herr Dberft."

Ich warf mich in meinen Schlafrock und lehnte mich aus dem Fenster. Eine frische, kühle Morgenluft wehte mir entgegen. Unten erklangen die Tone des Alten Dessauers, des ewig herrlichen Soldatenliedes. "Mit Gott für König und Baterland, und ginge es gegen die ganze Welt!" sprach ich laut.

Ich schloß das Fenster, zog mich vollends an und eilte zu meinen Tagespflichten.

### Umzingelt.

Zelte, Posten, Werda-Aufer Eustge Nacht am Donau-Ufer! Pferde stehn im Kreis umber, Angebunden an den Psiöcken; Un den engen Sattelböcken Hangen Karabiner schwer.

Um das Feuer auf der Erde, Zu den Füßen seiner Pferde Liegt das östreichsche Piket. Auf dem Mantel liegt ein jeder; Bon den Sschakos weht die Feder, Leutnant würfelt und Kornet.

Freiligrath.

War das eine bewegte Nacht gewesen. Mit Gewehr im Urm, unter unaufhörlichem, strömendem Regen, hatten wir gelegen, die Augen, wohl viermalhunderttausend Augen, in grader Richtung nach der Riesenfestung.

Der Telegraph spielte ununterbrochen im großen Umsgebungsringe. Ganz deutlich, wenn wir wie die Indianer das Ohr auf den harten Weg legten, konnten wir das Rollen der Geschütze und der Schießbedarfs und Krankenswagen hören. Auch Musik klang durch die Nacht, absgebrochen, schwach zu uns herüber: augenscheinlich durch Stunden auf einer Stelle haltend, um den vorbeimarschierens den Truppen die Köpfe zu heben.

Daß es die Märsche durch die Tore der Stadt nach den Außenforts waren, um am Morgen auszufallen, vielleicht mit der ganzen eingeschlossenen Armee, schien uns allen klar. Aber wo und wohin, nach welcher Himmelsrichtung sollte der Vorstoß, der Durchbruchsversuch geschehen? Und des halb blieb Alles auf den Beinen.

Wieder spielte der Telegraph. Seine Königliche Hoheit hatten um Mitternacht befohlen: Feuer aus. Und schon nach wenigen Minuten umgab und Finsternis. Der Mond stand im letten Biertel. Ihn und die Sterne hatten dice schwarze Wolfen gleichmäßig bedeckt. Und immer regnete es noch fort; Regen, Regen, Regen.

Da, wie zum Hohne, unmittelbar darauf, als bei uns die tiefste Dunkelheit eingetreten war, als in übertriebner Borsicht nicht mehr das Zündhölzchen zu einer Zigarre flammte, gab uns der Feind ein Feuerwerk. Überall stiegen, wie das Nichtvergessenhaben einer Berabredung, in den lebhaftesten Farben Raketen auf. Und als diese fünf Minuten gezischt, geprasselt hatten, erloschen waren, blitte es, wie auf ein gegebenes Zeichen, aus allen Forts im ganzen Umkreis. Dhne Pause rollte der Geschützdonner zwei auszgeschlagne Stunden. Wir schwiegen unter dem sich enteleerenden Granatenfüllhorn still wie Schüler, denen eine zornige Strafpredigt gehalten wird.

Bei und die ewige Nacht, druben die ewige, frachende Solle und der Ursit der Blige. Bei und Ruhe, druben

fieberhafte Unruhe.

Die Geschosse, oft lang und dick wie ausgewachsene Pubel, wie ein neben mir liegender Musketier sie nannte, und mit feurigem Schweife hinter sich, taten uns wenig oder nichts; selten zerplatten sie im aufgeweichten Voden.

Plotifich, ohne Abergang in ruhigeres, langfameres Schießen, horte die Ranonade auf. Und Totenstille huben

und druben, und Dunkelheit huben und druben.

Einige Minuten wohl lagen wir mit angehaltnem Atem, erleichtert durch das Schweigen des greulichen Gezänkes, das uns die Ohren vollgelärmt hatte, und — in spannender Erwartung! Was kommt nun.

Und keine Biertelstunde mochte verlaufen sein, als sich überall in den Luken der Kasematten Lichter zeigten: die tausend Augen eines Ungeheuers. Bald schienen sich diese Augen zu schließen, bald öffneten sie sich, je nachdem der Schein durch in den Stuben vorübergehende, eilende Mannsichaften auf Sekunden für uns beschattet wurde. Hätten wir naher und genauer hinsehen können, dann würden wir

in allen Räumen der Forts eine wimmelnde Bewegung von Soldaten entdeckt haben: tornisterumhängende, säbelumsschnallende, patronentaschenfüllende, und was sonst das hastige Durcheinander einer Truppe bedeutet, die auf den Kasernenhösen zum Abmarsch antreten soll.

Wieder spielte der Telegraph. Es fam der Befehl: Feuer

erlaubt.

In der ersten Frühe des Morgens erhielten wir genaue Kenntnis durch den Feind selbst, wo er die Hörner einsegen wollte. Und just war es die Truppe, zu der ich gehörte, die den ersten Anprall aushalten sollte.

Wir waren schnell in den von uns schon früher zur Übung für den Fall eingenommen gewesenen Stellungen, um hier den Gegner zu empfangen. Mit großer Lebendigkeit entswickelte er sich.

Im ersten wütenden Schlag wurden einige unfrer weit vorgeschobnen stärkeren Posten überrannt; bis zum Mittag aber waren diese wieder mit aufgepflanztem Seitengewehr zurückerobert. Hin und her, ohne kaum strichweise Land zu gewinnen, hatte die Schlacht den ganzen Tag gewährt. Nur das hatten wir erreicht, daß es dem Feinde trop immer ereneuter Anstürme nicht gelungen war, und zu durchbrechen.

Es herrschte bei uns nur der eine Gedanke, vom Rommans dierenden bis zum Hornisten, die Andrängenden unter keinen Umständen durchzulassen. Auch aus den weitesten Ents fernungen des Ringes war, was entbehrlich, zur Unters

stützung hergeschickt.

Sieben Uhr. Mein Bataillon lag, um sich zu verschnausfen, hinter einem Dorfe. Ein Adjutant brachte den Besfehl, uns in ein etwa zweihundert Schritte hinter uns liegendes, mit einer Mauer umfriedigtes Gehöft zurückzusziehen, dort uns einzunisten und diesen Punkt durch die Nacht bis auf den letzten Mann zu halten.

Hinfrigen. Durch diese Bewegung waren wir vereinzelt in den Bordergrund getreten.

Das Feuer hörte auf der ganzen Linie auf, und überall kochten bei Feind und Freund wie im Frieden ohne Störung die Feldkessel.

Es war erreicht, mas erreicht werden follte. Unfre Rlam-

mer um das schwellende Bolg hatte gehalten.

Immer neue Unterstützung und Erganzung kam heran, und so durfte auch fur uns der folgende Tag als gesichert erscheinen.

\* \* \*

Als uns der Befehl erreichte, schlug die Dorffirche fieben. Die heife Augustsonne hatte sich häufig mahrend bes Tages in den Regenwolfen gezeigt, glubend, bann bampften unfre Rocke. Run schien sie aus schwammigen Massen, sich spiegelnd in den Regenlachen und Bluttumpeln. Dann froch fie in den Mantel zurud, noch einmal wieder heraus, und fank. Gin breiter Streifen, in blauer und gelber Karbe, blieb am Borizont wohl eine Biertelftunde. In Diefer Beleuchtung brachen wir auf. Da es fein Rudzug mar, ba wir nicht mehr vom feindlichen Feuer belästigt wurden, ging Alles in Ordnung. Bei dem Sofe angekommen, machte der Bataillonskommandeur fur feine Verson Rehrt und Balt. Er faß, den Ropf vorgebeugt, den wieder gezognen Degen über den Sattelknopf freuzend, in ruhiger Baltung. Um ihn. hochste Gile in größter Ordnung mar geboten, flutete rechts und links das Bataillon wie schnelle Ebbe um einen Kelsen. Go nahe mußten die Leute an ihm vorbei, daß fie oft die Flanken des Gauls berührten, der dadurch nach rechts und links geschoben murde.

Im Often lag das einzige breite Tor der Besthung. Dieses sog, wie Schafe der Pferch, nacheinander die Rompagnieen herein. Unmittelbar neben dieser Offnung hatte sich ein Geschütz mit den sechs Pferden und einigen Bedienungsmannschaften zu undurchdringlichem Knäuel verfitzt. Alles schien schon im Jenseits, Mensch und Tier; nur ein Dunkelsbrauner suchte immer wieder auf die Beine zu kommen.

Mahne und Ropf wiederholt hebend. Ist es der aus dem Himmel geschlagne, in= und durcheinander geschüttelte Sonnenwagen? gings mir durch den Ropf, als ich den Wirrwarr sah. Eine einzige, gut treffende Granate hatte das Unheil angerichtet.

"Alles drin in der Arche?" rief der Noah-Dberstleutnant, als er, der lette, hereinritt. "Bu Befehl, Berr Dberftleut= nant," schrieen wir vier Kompagnie-Chefs fast einstimmig. "Eor schließen, verrammeln, Bettzeug dahin!" Dann eine furze Anweisung: dort die erste, dort die zweite, dritte, vierte Rompagnie, begleitet mit Fingerzeig und Degenausstreckung. Und fast eben so schnell standen wir an den angewiesenen Platen. Diese Plate waren einfach zu wählen. Ringsum hinter der ganzen Umfassungsmauer. Aber diese Mauer ragte hoch auf. Go mußte vor allem dafür geforgt werden, daß wir über die Befronung hinwegsehen, auf diese die Gewehre legen fonnten. Alfo Unterlage her. Und gleich wurde herangeschleppt, was nur tragbar war: Mobel, Tonnen, Gaffer, ein Erard, Dunger, im Umfehen gekappte Baume, ein mit Windeseile abgebrochnes chinesisches Lust= hauschen. Über dies alles Bohlen und Bretter, die sich glucklicherweise vorfanden. Dun hinauf auf die Bohlen und Bretter! Es geht; Die Bewehre liegen gut, wir fonnen ins Vorland schauen.

Der Besith bestand aus einem Herrenhaus und einem großen Nebengebäude, das als Stall und Vorratsraum seinen Zweck zu erfüllen schien. Beide wurden umschlossen von einem großen Park mit jungem Baumschlag; diesen wieder umzog überall die nun von uns besetzte Mauer. Das Schlößechen war in nicht aufzuklärendem Stil gebaut. Dben barock (Schnörkel und Muschel), lief est unten in eine, die ganze Länge der Stirnseite einnehmende Säulenhalle aus. Diese Säulen verband, im höchsten Grade beleidigend fürs Auge, eine Glaswand. Doch in diesem Augenblick glänzte keine Scheibe, kein Scheibchen ganz. Und klirr, klirr, klang est noch immer.

€. VIII,13

Während ich emfig beschäftigt bin mit der Unterbringung und Aufstellung meiner Kompagnie, steht plotlich ein herr in burgerlicher Rleidung vor mir. Seine Rechte preft bas Berg, Die Linke ift in Die schwarzen Haare gefahren: genau wie auf dem bekannten Bild, wo ber an der Stirn blutende Cambronne beschworend vor napoleon fniet. Mie ein Bafferfall geht feine Rede, begleitet von den aufgeriffenften Augen. Ich verftehe fein Wort; ich bitte ihn, langfamer und deutlicher zu sprechen. Run allmählich wird es mir flar. Er ergahlt mir frangofisch, daß er, der Besiter, Graf Mé= ricourt, im Begriff sei mahnsinnig zu werden; worauf ich zwischen die Bahne, beutsch: Waschlappen. Geine Frau befinde fich unmittelbar vor ihrer schweren Stunde. Gin Wegtragen sei unmöglich gemacht burch ihren Buftanb. Die Grafin und er feien heute durch die Schlacht überrascht Die Dienerschaft sei geflohen und nur eine alte Tante geblieben.

Der Tausend, ja, da mußte denn doch Anstalt getroffen werden. Unter Begleitung unsers jungen Stabsarztes, der vor der Hand nichts zu tun hatte und vor der Hand nichts anderes tat, als sich Pflaumen herunterzuschütteln, trugen wir die Gräfin in den Keller. Über diesem machten wir eine Decke "bombensicher". Der Oberstleutnant, dem ich in fliegender Eile den Borfall gemeldet hatte, stellte einen Doppelposten vor die Tür, sodaß die Dame vor dem, nastürlich, wenn es geschehen sollte, unverschuldeten Eindringen unser Leute gesichert war. Der deutsche Soldat bleibt immer

deutsch.

Die Sonne war untergegangen. Auch die blauen und gelben Streifen am Himmelsrand verblaßten mehr und mehr. Die Sterne flimmerten immer deutlicher. Die schöne, klare Sommernacht kummerte sich nicht um das wuste Kriegssaetummel.

Nur ein einziges Feuer brannte hinter der Scheune; hier konnte es nicht entdeckt werden. Zwei eingefangene Ham=

mel brieten.

"Herr Hauptmann, der Herr Divisionspfarrer bitten, eins gelassen zu werden," meldet ein Posten von den Bohlen her zu mir. Ich mußte die Augen, als ich zu ihm hinauf schaute, beschatten; schon hob er sich wie ein Schattenriß gegen den bleichen Himmel.

Da das Tor fest verrammelt ist, ist an ein Offnen nicht zu denken. Auf einer nach der andern Seite hinuntergelasse= nen Leiter holten wir den Feldgeistlichen herein. Der kleine Herr mit den doppelten Brillengläsern, in hohen Stiefeln, mit der violett und weißen Binde am Arme stand mitten unter uns.

"Ich konnte doch das Bataillon nicht allein lassen. Die Kameraden oben auf den Höhen werden ruhige Stunden haben; hier kanns heiß hergehen." Ich konnte nicht anders, ich nahm das Kerlchen wie eine Puppe in die Arme und drückte ihn an mich wie ein süßes Mädel in verschwiegner Sommerlaube. Alle Offiziere gaben ihm stürmisch dankbar die Hand.

Überall flammten und rauchten die Biwakfeuer, vor und die des Feindes, hinter und die des Freundes. Ein wunders voller, friedlicher, fast feierlicher Anblick.

Db sie kommen werden? Db sie es versuchen werden, uns hinauszujagen?

Alles blieb ruhig. In den sanften Armen der Nacht schliesen die Soldaten in unmittelbarer Nahe der Mauer: die meisten mit den Köpfen auf den Tornistern. Wie in einem verzauberten Garten nahm sichs aus: hier lehnte einer mit hängender Stirn an einem Stacket, dort schnarchten zwei Rücken an Rücken, hier wieder ruhte einer im Schoße seines Landsmannes, dort stützte einer das Haupt in die Hand, so müde, so mude.

Nur die zahlreichen Posten gingen mit Gewehr über auf und nieder. Scharf den Blick in die Nacht hinein, gespitzt das Dhr nach dem kleinsten Geräusch.

Neben mir im leisen Murmelgespräch stand der Haupt= mann der zweiten Kompagnie. Schon als Fähnriche hatten

13\*

wir Freundschaft geschlossen. Wir waren im selben Regisment "groß" geworden. Mehr als einmal trat sein ruhiger, sichrer Fuß die Funken aus, auf denen ich leichtsinniger Bruder gewandelt; mehr als einmal hatten sein treues Herz, seine Klugheit geholfen in Gewittern überschäumender Jugend, die mich wegzuschwemmen drohten. Keinen Mensschen liebte ich so wie ihn.

Wir schrieben uns gegenseitig in die Notizbucher die genauen Adressen unsrer Verwandten, für den Fall des Todes. Ziemlich überflussig zwar, da jeder des andern Verhältnisse

fannte.

Und wie es kam: wir unterhielten uns just von frohlichen Leutnantszeiten — ich nahm seine Hande in die meinen, und ein überströmendes Gefühl gab mir das richtige Wort heißen Dankes. Er aber, weich, wie ich ihn nie gesehen, wehrte meine Rede ab, die Stirn auf meine Schultern stützend: seine Nüchternheit und nur zu ernste Auffassung des Lebens hatte ich mit meiner Fröhlichkeit ergänzt so manches Mal.

Just tauchte der Arzt neben uns auf und berichtete mit Stolz, daß er eben seine erste Entbindung geleitet habe; Mutter und Kind seien wohlauf. Der Vater beruhige sich mehr und — "Was war das? Was ist das?" rief mein Freund, sich hoch aufrichtend und ins Vorland lugend. Nun rasselte es. Getös wie die Hiebe des Kantschus auf den

Rucken der Pferde; Kommandorufe.

"Auf! Auf!" schrieen wir, schrieen die Posten, zugleich zur schnellen Erweckung Schusse gebend, schrie der Dberst= leutnant, und schon starrten, wie die Waffe des Stachel=

schweins, tausend Gewehrläufe ringeum.

Zwei Batterieen jagten bis auf dreihundert Schritte an unsere Westseite und begannen: "Mit Granaten — grades aus." Aber die bosen Bogel flogen meist hoch über und weg; nicht einmal ein rotes Hähnchen setzte sich aufs Herrens haus. Augenscheinlich wollten sie eine Bresche machen, aber es sollte ihnen nicht gelingen. Wir schossen in die hell sichts

baren Batterieen hinein. Ploglich progen fie auf, teilen fich rechts und links, und in dichten, schwarzen Schwarmen machsen aus der Lucke Infanterie-Bataillone. Mir horen die Rufe der Offiziere. Gie fommen, fie tommen! Ginige Tiger, Die Freiwilligen, in Sprungen poraus; wir feben, wie diese die Gewehre, die Natagans über ihren Häuptern schwingen. Hinter ihnen die Massen im Laufschritt. "Jungs, hollt fast!" ruft ein Schleswig-Bolfteiner unter meinen Leuten. Ein rasendes Reuer empfangt die Sturmer. Sie ftuben, und guruck, guruck, und find verschwunden in der Dunkelheit. Der Angriff ift abgeschlagen. Gin gurudichießendes Meer; die Tone erfterben. Aber andre flingen nun deutlich: ruhige, langfame Trompetenftofe von dort, wo eben die Batterieen gestanden. Drei Fackeln, die hoch hin und her geschwungen werden, zeigen fich. Zwischen den Fackeln geht einer, der unablaffig eine weiße Kahne schwenft; neben ihm ein Offigier. Alles geistert auf uns zu. Unser Bataillonskommandeur schickt ihnen seinen Adjutanten entgegen. Dem fremden Offizier merden die Angen verbunden, dann wird er über die Mauer gehoben.

Der Unterhåndler bringt folgendes: Gegen freien Abzug mit Wehr und Waffen und mit klingendem Spiele sollen wir seinen Landsleuten das Gehöft übergeben. Im Weige=

rungsfalle fundet er uns vollige Erdruckung an.

Noch heute hore ich meinen Oberstleutnant: "Nous y restons, mon camarade." Schon ist der Fremde auf der Krone der Mauer, um hinuntergelassen zu werden, als ihm der Oberstleutnant die Geschichte der unglücklichen Gräfin erzählt: daß es in der Unmöglichkeit liege, die Dame wegzuschaffen. Der Offizier zucht die Achseln, macht ein trübes Gesicht, läßt sekundenlang die Stirne den Boden suchen. Dann antwortet er: "A la guerre comme à la guerre," und zieht mit seinen Leuten, blasend, unter Schwenken der Fahne, im huschenden Lichte der Fackeln in die Dunkelheit ab.

Der Oberstleutnant ruft: "Die Herren Offiziere!" Bald umstehen wir ihn im Rreise, und der alte Herr, der in der

"Ochsentour" die Stufenleiter bis zu den Raupen erklommen hat, der keine Ansprüche ans Leben macht, dem sein König, sein Vaterland, seine Familie Alles ist, der nie andre Intersessen gekannt hat, der in eiserner Sparsamkeit im steten Einerlei der nie wechselnden Garnison grau geworden ist — wie spricht er nun zu und? Seine Worte sind wie geshackt; sie kommen kurz und bestimmt. Aus seinen Augen leuchtet die herrliche Sonne der nüchternsten Pflichterfüllung, der Pflicht der Stunde. Er, der und zuweilen auf dem Ererzierplatz durch seine Kleinigkeitskrämerei zur Verzweifslung gebracht hat, der in jeder Rede stecken blieb in den kleinen Gesellschaften, wo er zu sprechen hatte — jest klingt es scharf und schneidig.

"Meine Herren! Sie haben alle gehört, was uns der Unterhändler geboten, was er im Falle der Weigerung uns zu sagen hatte. Die Antwort, die ich ihm gab, war Ihrer aller Antwort, ohne daß ich Sie zu fragen brauchte. In einer Viertelstunde werden wir umzingelt sein. Treu bis in

den Tod! Es lebe der Ronig!"

Dann gab er uns allen dankend die Hand. Zu mir, der ich der Chef der dritten war, sagte er: "Die Kompagnie schickt einen Zug ins Schlößchen zum Vorstoß, wenns nötig tut. Sie werden diesen Zug begleiten, Herr Hauptmann; mit den beiden andern Zügen werde ich mich an der Scheune selbst aufstellen, um sie dahin zu werfen, wo die äußerste Gesfahr ist."

Jeder eilte zu seinen Leuten. Eine Fluruhr im Herrenhause schlug in schrillem Ton die erste Stunde nach Mitternacht.

\* \* \*

Ich hatte meinen Zug in die Säulenhalle — der Begriff Glasverbindung war verschwunden — postiert, zu der eine breite, wenige Stufen haltende, helle Marmortreppe führte. Wir konnten aus dieser Stellung in einem Sprung den Weg erreichen. Überall odete schon die Verwüstung im

Hause; nicht um zu plundern, war hier gewütet worden, sondern um Mobel herauszuschleppen für die Unterlage der Bretter, und um nach Esmitteln und Wein zu suchen. Zart wird dann natürlich nicht angefaßt.

Vor meinem Fuß ruhte ein Buch. Ich hob es auf: A circle of the arts and sciences. By William Johnson. London 1817. Ich schlug es auf und sas, indem ich meine

Zigarre erglühen ließ.

Mythologie:

Frage: Who was Jason?

Antwort: He was the son of Eason and Almede, and, at the persuasion of Pelias, undertook the Argonautic expedition to Colchis for the golden fleece, which he carried away, though it was guarded by bulls and breathed fire from their nostrils, and by a great and watchful . . .

Ich hatte das ganz aufmerksam gelesen, als ware ich da=

heim in meinem Zimmer.

Sett! Nichts war zu hören, und doch wußte es jeder von und: sie kommen! Und geräuschlos vollzog sich, im weiten Kreis, ihn immer enger schließend und näher auf uns loserückend, die völlige Umzingelung.

Jest! Rein, noch nicht. Stille Des Grabes. Und boch,

wir fühlen es in jedem Nerv: fie schleichen heran.

Hörner und Trommeln und Jauchzen und Geschrei. Die Mitrailleuse fnattert dazwischen: es hört sich täuschend an wie vom Schiffsdeck in die Tiefe rasselnde Anker. Arrrrrt — Die Marseillaise im Hintergrund von taussend Instrumenten, von vielen Tausenden von Stimmen, und so, wie die Franzosen sie singen: Allons, enfants de la patri—i—e! Das "i" gellend, langaushaltend.

Und dann waren sie heran. Wir hatten meisterhaft Feuersucht gehalten. Kein Schuß war vorher losgelassen. Schnellsfeuer. Gefnatter. Kampf um die Mauer. Sind sie im Garten? "Kerls, die Gewehre fest!" Und schon wollte ich hinunter springen, als ich Turkos sehe. Die schwarzen Gesichster stechen ab von der weißen Marmortreppe im matten Licht

ber Sterne. Kurze geschlängelte Messer, Yatagans, umbliten mich; Raubtierzähne fletschen. Afrika gegen Deutschland. Und Alles ein wirbelnder Kreis, in dem wütende Menschen, Blätter, Steine, Erde in ungeheuerm Tumult sind. Bald bin ich allein, bald helfe ich meinen Leuten, bald schlagen sie mich heraus.

Schon brennt es im Schlößchen. Und mitten im Treten und Getretenwerden, im Würgen und Gewürgtwerden denk ich plötzlich der Gräfin. Wie ich hinunter in den Keller

gekommen bin, nie fann iche fagen.

Die Wöchnerin liegt ohnmächtig auf Pelzen, neben ihr der schreiende Säugling; ihr Mann, diese Memme, betet knieend in einem Winkel. Ich vergesse die Todesangst in seinen Zügen nie und nimmermehr. Da drängen Turkos ein, blutbespritzt, beschmutzt, außer sich, Tiere. Schon beugt sich einer mit dem kurzen Flammenschwert über das Bett — aber ein schwerer bronzener Leuchter fliegt ihm dröhnend an die Stirn; er taumelt zurück. Eine alte Dame hat ihn geworfen, und als stände sie, eine Judith, auf Holosern, stellt sie den Fuß auf das Ungeheuer. Altes Tantchen, das war bray!

Leute von meinem Zuge find um mich; wir schlagen die Schwarzen wieder hinaus. Aber es brennt ja, es brennt. "Bormarts, Die Frau und das Kind aufgehoben!" Und wie Buderpuppen fo fein und behutsam nehmen gerriffene, gerdruckte, gerfette Uniformen die Beiden auf die Urme. Binaus, hinaus. Es ift wie ein Bug um einen vielgeliebten, auf ben Tob verwundeten Konig bis zur Scheune, unter praffelnben und fturgenden Balfen, forgfam, abwehrend in hochfter Rraft, langfam, langfam und mit ichnellften Bergichlagen. "Meier, Jahn, Bergmann, Schonborn hierbleiben, Frau und Rind bewachen!" Ich hab es in zuckenden, gurgelnden Worten geschrien. Und wieder hinein in die Wogen. "Kar= toffelsupp, Kartoffelsupp, den ganzen Sag Kartoffelsupp, Supp, Supp, Supp." Da ift es wieder, das Infanterie= "Bormarts." Blaft es mir am Sarg, und ich Signal.

überstürme die Engel, die mir den Himmel verwehren wollen.

Und zum zweiten Mal ist der tolle Angriff zurückgeworfen. Ich lehne mich wie ein Todmatter, wie ein Gleichgültiger, an ein Virnbäumchen; durch die lieben, trauten Vlätter gelbt die Frucht. Senkt sich das Bäumchen auf mich? Umsschlägt mich seine Krone? Wird es zum Schleier? Und ich sinke langsam nieder. Himmel und Erde sind mir eins geworden.

### Der Garten bes Tobes.

Hab ich geschlafen? Nein, wirklich, hab ich geschlafen? Ich liege ganz grade ausgestreckt. Noch sind meine Augen geschlossen. Es ist Alles so still um mich. Jest öffne ich sie und schaue wieder in das Blätterdach meines Virnbäumschens. Mein Blick wandert, ohne daß ich den Kopf drehe, an den Zweigen vorbei in den Himmel. Unzählige rote Wölkchen stehn im Osten. Es ist die letzte keusche Minute

vor Sonnenaufgang. Roch schweigt die Welt.

Mich auf die Knöchel meiner Hände stützend, erhebe ich mich zu sitzender Stellung und wende langsam links und wende langsam rechts die Stirn. Ich bin nicht im geringsten verwundet. Ich sehe nur die buntesten Farben durcheinsander auf dem grünen Rasen. Da wach ich auf: denn dicht, dicht neben mir, starrt mich ein schwarzer Kopf an, dem der Schädel weit klaffend, tief gespalten ist. Der Körsper des Turkos stemmt sich auf Kniee und Hände. Er ist tot. In dieser Stellung ist er liegen geblieben. Ietzt spring ich auf und bin völlig bei Sinnen wieder. Und ich gehe durch den Garten des Todes. . Hier greift sich einer ans Herz, dort streckt einer die Arme vor; der hat die Finger gekrümmt, dieser ruht platt auf dem Leibe. Die Gesichter sind verzerrt, selten wie schmerzlos schlafend. Die Wunden durch Sprengstücke der Granaten sind die furchtbarsten: Beine und Arme sind oft weggerissen, Brust und Eingeweide stehn offen . . Rleine weiße Schmetterlinge, wie sie an

schönen Sommertagen oft zu Bunderten fliegen vom fruhesten Morgen an, gaufeln über Die Gefallenen. Zuweilen laffen fie fich nieder auf das rote Blut; aber Rofen find es nicht, und fie spielen weiter, abgehoben von roten Bunden, von arunen Zweigen, vom blauen Simmel - Alles Raturfarben. In einem Beet, das mit Raiserlilien besett ift, finde ich meinen Freund, den Sauptmann der Zweiten. Er hat einige Diefer folgen Blumen im Kallen eingefnicht, einige biegen fich über ihn, wie ein Wiegendach; einige hat die Linke bes Bauptmanns im Sturz herausgeriffen aus dem Boden mit allen Wurzelchen. Und Sauptmann und Lilien welfen; benn welk ift der Tod, und frisch ist nur das wurzelnde Leben, das Leben mit dem Ruff auf der Erde. Gein aschenfarbenes Gesicht (ein Granatstuck hat die Brust gerriffen) ist, soll ich so sagen, ruhig ausgeflungen. Er hat feine Schmerzen gefühlt. Leb wohl, du Treuer.

Einige Schritte weiter hat der Tod den tapfern Feldgeistslichen ereilt; mitten ins Herz ging die Rugel. Einem Stersbenden hat er letten Trost bringen wollen. Er ist über ihn, den unterdessen verblichenen, quer hingefallen. Noch umstrampft der Gottesmann ein kleines elfenbeinernes Kruzifix.

Raum fünf Schritte von ihm kniet der Bataillonsarzt. Aber er ist nicht erschossen; nur eine tiefe Ohnmacht aus Überanstrengung hat ihn erfaßt. In seinen Händen hält er eine leinene Binde. Sein Ropf ist auf die Brust dessen

gefunken, der nun feine Berbande mehr notig hat.

Doch das Leben erwacht: ich sehe die toderschöpften Musstetiere an der Mauer schlafen, schlafen in Krümmungen und Streckungen wie die Toten. Die Posten gehen wieder auf und ab auf den Vrettern. Ich trete zu ihnen. Flüsternd frag ich, flüsternd antworten sie. Wen wollen wir nicht stören? Die Toten? Die Schlafenden?

Der Deckel des Erard ist aufgerissen; auf den gesprunge= nen Saiten treibt sich im Morgenwehen ein Notenblatt um= her: La Calesera. Cancion Andaluza. Yradier. Ich bin bei der Scheune. In dieser, an dieser finde ich die Verwundeten. Der Oberstleutnant ist schwer durch den Unterleib geschossen. Er lächelt mich unter furchtbaren Schwerzen heldenmütig an. Hier auch ist die Gräfin noch. Der Neugeborene hat ein Zuckerbeutelchen im Mäulchen. Irgend ein Musketier hat das Wunder fertig gebracht. Die alte Tante, der die grauen Haare über die Schultern fallen, ist überall tätig. Vald bei ihrer Schwägerin, bald bei dem Säugling, bald bei den Verwundeten und Sterbenden, die sie tränkt und tröstet. Sie ist unermüdlich . . .

Meine Kompagnie umringt mich wieder. Ich bin jett vollständig zu mir gekommen. "Antreten, Abteilen, Feldswebel." Alles im Gange wie auf dem Kasernenhof. Auch die andern Kompagnieen ordnen sich. Wir nehmen die alten Plätze wieder ein an der Mauer. Ein dritter Angriff ist zu gewärtigen. Freilich: noch ein Vorstoß gegen uns, und

bas Bauflein hat ben letten Mann verloren.

Und wirklich ziehen neue feindliche Rolonnen heran. Nun aber lassen uns die Rameraden nicht im Stich. Bon den Höhen steigen sie herab im blendenden Sonnenschein, Regisment neben Regiment. Alle Musiken spielen Märsche. Ein markerschütterndes Hurra entlassen unsere Kehlen. Immer näher, immer näher rücken sie, der Feind, der Freund. Und jetzt umdrängen die Unsrigen das Gehöft. Wir treffen mit ihnen zusammen. Vereint vorwärts ziehend, schicken wir die Franzosen in die Tore zurück.

Spater dann half und ein treuer Bundesgenosse, einer, ben eingeschlossene Festungen nicht ganz gerne sehen: ber alte

Ruppsack Hunger.

### Nachtlicher Angriff.

Viele Wochen schon hingen wir dem Feinde am Wimpernshaar: wir hatten in einem Teile des großen Ringes des Belagerungsheeres die Vorposten gegeben. Jeden dritten Tag und jede dritte Nacht standen wir auf Feldwache; in den dazwischen liegenden Nächten bezogen wir Alarmsquartiere, oder lagen, Gewehr in Arm, in Gräben und hinter Mauern und Häusern.

Wie froh überraschte und die Nachricht, daß wir, um einige Tage zu ruhen, auf kurze Zeit abgeloft werden sollten.

Noch an demselben Bormittag wurden wir zurückgenomsmen. Wir marschierten über den Fluß ans jenseitige Ufer. Auch andere Truppenteile wurden verschoben. Es war eine große Bewegung, die auch am folgenden Morgen noch nicht beendet schien.

Das Dorf Grand Mesnil ward uns als Capua angewie= fen. Aber es mar fo überfüllt, daß wir Offiziere uns gleich für die erste Macht Erdhütten in den Garten bauen ließen. Die Nachte, es war im Unfang des Oftobers, waren nicht falt, und seit einigen Tagen, nach Monaten, hatten wir herrliches Sommerwetter. Go ließ es fich leben im Freien. folgenden Mittag, wieder schwamm Alles in Sonnenlicht. hatte einer unfrer Rompagnie-Offiziere eine Aberraschung fur und. Als wir und um eine große leere Rofinenkifte gu Tisch setten, erschien er mit einer Schuffel voll dampfendem Reis mit Curry, und Parmefankafe. Den Parmefankafe hatte ihm, in aufeinanderfolgenden Briefumschlägen, seine Frau gefandt. Ja, das war wirklich eine Aberraschung. Freilich, freilich, das Rindfleisch, das daneben ftand . . . Aber das ist unwichtig fur heute; haben wir doch den Ge= nuß, Reis mit Curry und Parmesankase effen zu konnen. Die vor und stehenden Becher und Glafer find gefüllt mit jenem vortrefflichen roten frangofischen Landwein, ber Taufende von unfern Leuten in Frankreich gefund erhalten hat. "Mijo, meine Berren," erhob sich unser hauptmann, "es

lebe der Spender! Und nun nicht mehr gefacelt."

Schon war die Verteilung der verlockenden Speise auf den Tellern erfolgt, schon wollten wir die Gabeln ihre Steche, Hebes und Holstlibungen beginnen lassen, als sich plötlich, die nächsten Häuser hatten ihn und verborgen, an unsrer Schüssel der Divisionsgeneral und einer seiner Generalsstabsoffiziere, wie aus der Erde gewachsen, zeigten.

Bir sprangen von den Sigen und legten die hand an

die Müte. Der hauptmann meldete.

"Was, wie," rief der General drollig, "Reis mit Eurrn. Das ist ja etwas Köstliches. Meine Herren, meinem Adjustanten und mir nur eine Gabel; dann wollen wir wie die Schatten wieder von dannen reiten."

Das Gericht stand in solcher Menge vor uns, daß wir die herren baten, unter allen Umständen unfre Gaste bleiben

zu wollen. Gleich darauf faßen fie zwischen uns.

Der General erzählte, daß er während eines zweisährigen Kommandos in Indien erst erfahren habe, was aus Reis zu machen sei. Wir in Ceutschland hätten auch nicht eine Uhnung von der Zubereitung dieses vornehmen Korns.

Unser Divisionsgeneral blieb auch nach dem Essen bei uns. Er sah in die Berge, in die Ferne, und es klang eigentum=

lich, grade von ihm die Worte zu horen:

"Und nun schauen Sie hinauf, meine Herren, in all den Frieden. Die Sonne kocht Alles zur letten Reise; und wenn wir eine lebhafte Vorstellung hatten, konnten wir von jenen glanzenden Höhen einen Vachantenzug in seiner ganzen friedlichen Wildheit zu uns herab tanzen und tanzeln sehen."

Wir alle, mit ernsten Gesichtern, ohne ein Wort zu sprechen, richteten in die erhellten Felsspalten, auf die von den blens denden Bergen in die Taler führenden staubweißen Landsstraßen unire Augen. Daß unsre Mannschaften unter großem Hallo und Gelächter in allen Garten und Höfen, an allen Ecken und Hecken gründliche Waschungen ihrer Körper und

ihrer Sachen vornahmen, erhöhte nur den Frieden. Der General, noch immer in die Weite starrend, wies mir sein Profil. Sein kleiner Ropf schien der eines Bogels zu sein. Über recht häßlichen breiten Lippen hing, ganz nach Chinesensart, ein langer, dunner, weißblonder Schnurrbart. Bon einem Kinn konnte kaum die Rede sein. Die Nase war groß, knorpelig. Über herrlichen, klugen, hellblauen, blitzenden Falkenaugen wölbte sich eine ungeheure Stirn. So unsregelmäßig sein Haupt, so unregelmäßig schien der ganze Mann gebaut zu sein. Zu dem kleinen, schwachen, schwansken, schlanken Körper stimmten die zierlichsten Füße, aber nicht die außergewöhnlich großen, breiten, plumpen Hände. Es waren wahre Väckerfäuste.

Der General galt als einer der tuchtigsten des Heeres. Mit dem weichen Gemut eines zwölfjährigen Madchens versband er eine Zähigkeit im Aufhalten und Aushalten, versband er ein unwiderstehliches Vorwarts, das ihm die Herzen Aller zuwandte. Für seine Leute sorgte er unermudlich.

Sonst, glaub ich, in Friedenszeiten war er ein einsamer Mensch. Als Shakespearckenner hatte er einen Namen. Im übrigen ging er still seinen Weg. Er war eine außersgewöhnliche Erscheinung.

Noch immer genoffen wir, ohne zu sprechen, den köstlichen Friedenshauch.

Da ... wir springen alle zugleich auf ... das lebs hafteste Gewehrfeuer ... in einer guten Stunde etwa vor und, nach Westen ... Das Feuer nimmt von Sestunde zu Sekunde zu. Es hört sich ganz genau so an, als wenn sich in der Ferne auf einem Weltmeerschiff ein Segel losgerissen hat und nun wie toll im Sturme flatstert und rollt.

Wir losen unsre Krimstecher aus den Futteralen und bezginnen eifrig nach Westen zu guden. Kein Rauch, kein Dampf, nichts zeigte sich.

Der Divisionsgeneral wendet sich ernst zu und:

"Meine Vermutungen werden sich bestätigen, meine Herren. Es ist ein überraschender Angriff der Franzosen auf das Dorf Maret. Sie kennen den Ort von Ihren Karten her. Ich war gestern persönlich dort, um so viel wie möglich mit eignen Augen zu sehen. Vor dem lang von Norden nach Süden gestreckten Nest liegt "Der versenkte Teufel". Wahrscheinlich früher römische Wasserleitung, ist es seit Jahrhunderten zu einem unterirdischen Platz ausz gewühlt, wo Tausende sich heimlich versammeln können. "Der versenkte Teufel" sieht aus wie ein einziger, riesiger, ganz platter Grabstein.

Von hier aus wird der Angriff auf Maret mit erdrückens der Macht geschehen sein. Der Feind hat die dortige Trupspenverschiebung und die hiermit selbstverständlich verbundene kleine Unordnung benutzt. Nimmt er Maret, so wird unsre Division, als die nächste frische, es noch heute Abend anzusgreifen und wieder zu nehmen haben. Ich selbst würde, ohne

ju gandern, ben Befehl geben."

Das Gewehrgeschnatter dauerte in gleicher Stärke fort, nur hörten wir nördlich und südlich von Maren hinzutretendes. Auch einzelne Granatschüsse klangen schon dazwischen.

Mir umftanden im Halbfreis den General, der finfter und tiefernft, auf seinen Reitersabel gestütt, nach vorn schaute.

Run mandte er sich noch einmal zu und:

"Das Nachtgefecht ist das schlimmste aller Gefechte. Wenn irgend, ist es zu vermeiden. Wenn nicht: nun, dann alles wege vorwärts! bei Tage und bei Nacht . . Die Division wird in einer Stunde bei Grand Mesnil versammelt sein, und dann gilt nur das alte Kameradenwort: Auf den Kasnonenschuß los!"

Plotlich erschienen unser Brigadegeneral und sein Abju-

tant.

Der Divisionsgeneral konnte nun gleich, wenigstens dem einen seiner Untergenerale, personlich seine Befehle geben.

Eilig stürzte ein Sergeant von der Telegraphenabteilung heran, blieb vor dem Divisionar stehen und meldete:

"Seine Königliche Hoheit wunschen mit Euer Erzellenz durch den Draht zu sprechen."

Sofort entfernte sich, uns die Hand zum Abschied reichend, ber General.

Meine Uhr zeigte dreizehn Minuten nach fünf. Die Sonne war im Vegriff ins Meer zu zischen. Sie ging unter wie eine große vollgesogene Vlutblase.

Der muntre karm bei unsern Leuten war langst versstummt. Alle wußten, ohne daß der Befehl schon gegeben war, daß sie in kurzer Zeit anzutreten hatten, um auf das Mordfeuer loszumarschieren. So war es nur noch ein stumsmes, hastiges Gewimmel.

Und zehn Minuten nach sechs Uhr stand unfre Division in Rendezvous-Stellung bei Grand Mesnil.

Das Feuer vor uns mar eingeschlafen.

Die Nacht war völlig hereingebrochen. Ein winterfunskelnder Sternenhimmel glitzerte auf uns herab. Wir hatten Neumond, und dieser ging erst am andern Morgen um fünf Uhr siebenunddreißig Minuten auf. Wir hatten also auf ihn als Lichtgeber nicht zu rechnen. Wir werden nur die Sterne als Zuschauer haben.

\* \* \*

Zuerst zogen wir, Regiment nach Regiment, wie mitten im Frieden, auf der Landstraße nach Westen.

Jedem der ganzen Division war eingeschärft: kein Wort zu sprechen, keinen Schuß zu tun, ehe wir den Feind, Mann gegen Mann, erreicht hätten.

Nach halbstündigem Marsch: Halt.

Wir entwickelten und südlich von der Landstraße in Romspagniekolonnen nebeneinander mit dreißig Schritt Zwischensraum; nördlich von der Straße stand das Schwesterregiment.

Die zweite Brigade folgte als Reserve. Hinter dieser schoben sich zwei neue Divisionen heran. Es galt den Ersstickungstod für Maret.

Unser Auge hatte sich an die sternenhelle Nacht gewöhnt. Die Außeinanderfaltung zu Kompagniekolonnen ging aussgezeichnet, wie auf dem Exerzierplatz. Die Kommandosdurften nur schwach gegeben werden. Eine Stunde hatten wir gebraucht. Nun war Alles fertig, und wir traten den Todesgang an.

An ein Gerichtetsein der langen Linie war natürlich nicht zu denken, zumal kein Rommando von nun an gegeben wers den durfte. Dennoch schwankte sich Alles immer wieder nebeneinander zurecht; wir wurden nicht außeinandergerissen.

Die Hauptleute gingen ihren Kompagnieen voran; wir Leutnants gingen an den Flugeln unsrer Züge. Wir mar-

Schierten mit Gewehr über.

Wie lange noch? Wann werden wir unser Ziel erreicht haben? Ich werde diesen unsern Schattenmarsch niemals vergessen können. Kein Wort, kein Kommando, nur immer gradaus.

Da sahen wir plotisich glimmende Dacher.

Also angekommen. Kaum zehn Minuten noch. Erreichen wir Maren unbemerkt?

Schon sind wir wieder sieben bis acht Minuten vorwarts gegangen, da sehen wir die schwarzen Umrisse der Baume und Gebäude. Es ist beim Feinde totenstill. Sollte er . . .

Plotlich wiehert im Dorf ein Pferd durch alle Register durch. Dann, gleich darauf, ein einziger, hochtoniger, unsendlich langgezogener Hornstoß, und . . . alle Sterne fallen auf uns nieder: Flammen, Raketen, Blipe, die Sonnen des Weltalls spripen uns an. In einer Minute wälzen sich Hunderte von uns auf der Erde.

Mun oder niemals!

Die Offiziere schreien durch den Höllenlarm: "Zur Attacke Gewehr rechts! Fällt das Gewehr! Marsch, Marsch! Hurra!" . . . und wir stürmen vorwärts mit schlagenden Trommlern und wütenden Hörnern, immer nur vorwärts! Wir sind am Dorfrand, in den Gärten. Vorwärts, vorwärts!

8. VIII,14 209

Aber hier ist und Halt geboten. Ein furchtbares Ringen beginnt; Mann gegen Mann. Wir schlagen und mit der Kaiserlichen Garde.

Nur nicht wieder zurückgeworfen! Das ist der einzige Ges danke, der jeden von uns beseelt, die wir in diesem Augens

blick wie die Panther brullen und beißen und fragen.

Schon brennt es wieder hier und ba. Die Flammen

geben uns Licht.

Da trostet an unser Ohr das Vorwarts der Hörner. Wir hören die beiden ewig gleichen, das Blut siedend machenden Tone Plum—bum der Trommel. Tausend Hörner, tausend Trommeln. Es sind die Reserven, die den Dorfrand erpreichen.

Maret fann und nicht mehr verloren gehn.

Die Uhr zeigt auf Mitternacht.

#### \* \* \*

Wie ich die Nacht durchlebte, mas ich durchlebte, weiß

ich nicht mehr. Rur weniges steht klar vor mir.

Alles ist durcheinander. Manuschaften fremder Regimenster, wo sie führerlos geworden sind, gruppieren sich um den nächsten Offizier oder Unteroffizier. Trupps von dreißig, vierzig Leuten werden zuweilen von einem Gefreiten besfehligt. Dort stürmt ein Stabsoffizier mit hochgeschwungesnem Degen, mit fliegender Schärpenquaste. Raum zwei Mann folgen; im nächsten Augenblick haben sich ihm schon fünfzig, sechzig angeschlossen. Da trifft den Tapfern die Rugel ins Herz.

Und immer weitere Hilfstruppen drangen nach. Schon nahern sich die beiden frischen Divisionen.

Der Feind, die Kaiserliche Garde, wehrt sich wie der Lowe. Haus fur Haus, Ture fur Ture, Fenster fur Fenster muß erobert werden.

Um ein Uhr morgens ist Maret unser. Was noch von französischen Soldaten im Dorf ist, wird gefangen. Der Rest hat sich in den "Versenkten Teufel" zurückgezogen.

Ich muß einmal in die Höhe schauen, den Stern suchen, der genau über und steht. Hab ich ihn? Ist es jener mattsglänzende, der jede Sekunde vor Müdigkeit die Augen schließen will? Und es dampft, es brodelt, es schreit, es wimmert, es betet, es stöhnt zu ihm hinauf. Wie gleichsgiltig ihm das ist.

Un irgend welche Ordnung ist vor Tagesanbruch nicht zu denken. Aber es tritt allmählich Ruhe ein. Das Schießen hört auf. Nur ab und zu knatterts noch: irgend ein über-raschter Trupp wehrt sich. Aber immer schnell ist das Feuern wieder zu Ende.

Gegen Morzen will ich an einem brennenden Hause vorsbei, um an den westlichen Rand des Dorfes zu gelangen. Als ich in den Garten trete, sehe ich eine Gruppe wie aus einem Wachsfigurenzimmer: sechs, sieben französische Instanteristen, die an dem noch flackernden Feuer geruht haben, sind hier von den Unsrigen überrascht worden. Da sie zu ihren Gewehren gegriffen haben werden, statt sich zu ergeben, wurden sie sofort niedergeschossen. Nun liegen und sien sie in der Lage um die qualmenden Holzscheite, in der die tödliche Rugel sie traf.

Neben ihnen, als wenn er den Durchbruch durch die Hecke habe erzwingen wollen, sein Gesicht ist mir zugewandt, das Haupt ein wenig nach hinten gesunken, ist ein alter Sergeant-Major der Garde-Zuaven zusammengebrochen. Sein silberweißer Vart hangt ihm bis zum Gürtel. Die Ehrenzeichen aus der Krim, von Solferino und Magenta, aus China und Meriko schmücken die goldverschnörkelte dunkelblaue Jacke. Dieser Alte umfaßt mit dem rechten Arm einen blutzungen Offizier, der seine Hände dem Sergeant-Major um den Hals gelegt hat. Sein bleiches Antlitz ist umflossen von dem langen Varte des Garde-Zuaven. Die Linke des alten Gardisten hat sich mit gekrümmtesten Fingern in die Dornen gekrampft.

Neben diesen, den Kopf lächelnd an eine Mauer gelegt, schläft den Todesschlaf ein noch sehr junger Unteroffizier

14\*

meines Regiments. Noch hatte der Bampyr Tod die frischen, roten Wangen nicht ausgesogen. Es ist ein Gesicht "wie Milch und Blut". Seine linke Hand hat im Sturz einen vollen Rosenstrauch ergriffen und diesen auf die Brust herabgezogen.

Wie unwillfürlich schlug mein Auge zum himmel auf. Da stand die unendlich feine blaugelbe Sichel des ersten

zunehmenden Mondes.

Nun wollte ich weiter, als sich eine schwere hand auf meine Schulter legte. Es war die Hand meines Divisions=

generals:

"Ich sah, wie Sie eben nach oben schauten. Es war Ihr stiller Wunsch: ware diese grauenhafte Nacht vorbei. Ich spreche ihn mit Ihnen aus. Aber Aushalten, Aus-

halten.

Um ein Uhr diese Nacht telegraphierte ich Seiner Kösniglichen Hoheit, daß Maret unser sei. Wir mussen nun unsre letzte Anstrengung daran setzen, einen etwaigen Ansgriff vom Bersenkten Teufel' her abzuwehren in den Frühstunden. Aber sie kommen nicht. Trothem Vorsicht. Sowie der Morgen graut, wird das Erste sein, die Verwundeten wegzubringen. Es stehen schon dreihundert Krankenwagen hinter Maret, die ich herantelegraphiert habe. Ebenso eilen uns von allen Seiten Arzte zu. In Grand Mesnil wird der große Verbandplat sein.

Dann aber mussen sich die Regimenter und Brigaden sams meln. Es ist noch Alles durcheinander. Möge, mein lieber junger Kamerad, dieser nachtliche Angriff der erste und letzte sein, den Sie mitgemacht haben. Ordnen Sie ihn niemals an, wenn nicht, wie in diesem Falle, die Pflicht es streng ges

bietet."

\* \* \*

Ich stehe bald vorn am westlichen Rande. Mann an Mann drangt sich dicht bei dicht mit fertig gemachten Geswehren. Eine herangeholte Batterie hat ihre Geschütze,

mit Kartatschen geladen, vereinzelt hingestellt, wo der beste Platz zu sein scheint.

Es dammert, ein außerst kuhler Ostwind umweht uns fünf Minuten eisig. Die Morgenrote. Die Sonne. Und die Sonne, die Sonne bescheint ein gräßlich Bild — — —

Arankenwagen auf Arankenwagen, mit den leichtesten C-Federn, fåhrt in Maren ein. Wie in den Backofen wers den die Verwundeten hineingeschoben. Jeder Wagen kann zwei beherbergen. Die möglichste Schonung wird angewandt. Die Arzte sind, mit aufgekrämpelten Armeln oder gar rocksbar, an der Arbeit. Wenn irgend angängig, wird das weitere für den Verbandplatz verspart.

Nun sammeln sich die Truppenteile.

Am Nachmittag um vier Uhr steht meine Division eine Stunde hinter Grand Mesnil. Eine Woche Ruhe ist und versprochen.

Den nachsten Morgen belobt ein Tagesbefehl unfre Disvision. Der Divisionsgeneral felbst reitet von Bataillon zu Bataillon, um einige kurze, warme, zündende Dankesworte zu sagen.

# Pedd di man nich up'n Slips, Johann.

Sch ftebe am Gingang eines weitlaufigen Gifenbahngebau-Des. In meiner Rahe find unbeschaftigte Roffertrager. Urbeiter, Droichkenfuticher, ein Strafenbahnführer, ein schwarzgesichtiger Schlosserlehrling mit seinem Werkzeug in der Linken, ein alter frummbeiniger, über und über bekleckfter Maurergeselle um einen Wagenschieber sammelt. Huch einige Steinbruder (Pflafterfteinrammer), Die grade Pause machen, treten heran. Der Bagenichieber erzählt eine mordsmäßig graufige Geschichte. Alles horcht gespannt. Er bramarbasiert und übertreibt augenscheinlich außerordentlich. Ich trete unbemerft naher und naher. Er erzählt von feinen Belbentaten bei Gedan. Run hor ich: "Id harr Mapolium all in de Band. Da fam up'n groten gelen hingst Marr Morian (Mac Mahon) anjogt, und seggt to mi, he sprek nämlich hochdutich: Buft du wull denn hogen Berrn sufrieden laffen. Wat, segg ich to Marx Morian" (und der Erzähler hebt drohend die rechte Fauft), "Du wiß mi mat wiesen?" Da sagt plotslich trocken einer der Umstehenden, ihm auf die Schulter flopfend: "Pedd di man nich up'n Glips, Johann." Der Wagenschieber schweigt, sieht den Unterbrecher dumm an . . . und der ganze Kreis lacht aus vollem Balje. Und die große Schalltrommel des Tages drohnt, und Alle gehen wieder, immer noch lachend, an die Arbeit.

# Der Siegesbote von Marathon.

Beute, am heißen Septembertage, auf der Jagd, legte ich mich in der Nahe eines kleinen raschfließenden Flusses unter den Schatten eines Knicks. Ich wollte mich abkühlen, um

dann ein Bad zu nehmen. Aber ich schlief ein.

Plotlich erwache ich durch Gelächter, Rufen, Geplätscher. Vor mir sehe ich fünf, sechs junge Männer, fast Anaben noch, in die Welle gehn. Wie sie sich herumtummeln im Wasser, sich tauchen, sich zu haschen suchen, schwimmen, sich bespritzen, Kunststücke machen. Es ist ein Vergnügen, sie zu beobachten. Nun steigt einer von ihnen ans Ufer und läuft am Rande des Stromes, verfolgt von den jubelnosten Neckereien seiner Kameraden. Er läuft und läuft. Will er sich in der Sonne, in der Luft trocknen? Gleichviel, er läuft. Nun macht er Kehrt; immer derselbe gleichmäßige Lauf. Die Unterarme stehn im rechten Winkel zu den Oberarmen, sein Kopf ist leicht vorgebeugt, er trinkt die Luft; seine Fersen schlagen ihm fast den Rücken.

Jett halt er die rechte Hand hoch, wie der Merkur von Giovanni da Bologna. Bin ich im alten Griechenland? Ist es der Siegesbote von Marathon auf dem Wege nach Uthen?

## Mus einem Gefprach.

Ist es nicht köstlich, ganz köstlich: langsam, in dicken hohen Wasserstiefeln, mit aufgeschlagnem Kragen durch den Frühlingsregen, der lotrecht herunter fällt, zu gehen, zu schlendern? Es ist völlig windstill; die Tropfen an den nackten
Zweigen müssen erst sehr schwer werden, ehe sie sich lösen.
Die Erde ist quappsig, sie bleibt an den Sohlen. Noch zeigt
sich der letzte Schnee an den Knicks, schwarzbraun durch den
Regen. Die Felder liegen noch brach. Sie erwarten das
einfallende Saatkorn. Die Schollen schließen es ein, es wächst,
es zeigt das Köpschen, es wird immer länger, die Julisonne
bräunt es, füllt es; nachts im heißen August hebt das Erntekind die silberne Stirn aus dem Roggen, aus dem Weizen,
aus der Gerste... Der Schnitter kommt: sonst siele der
Same aus, um von neuem zu befruchten. Geborenwerden
und Sterben. Ich, du alte Mutter Erde.

Ich trete in einen Erlenbusch, der mit Birken durchsetzt ist. Beide Arten liebe ich. Sie haben nichts Prunkendes; die weiße, zarte, oft zierliche Birke etwas Keusches. Ich ziehe ein wenig die Schultern hoch, denn ich habe den doppelten Tropfenfall auszuhalten: der zweite kommt von den Asten.

Und Diefer feuchte fraftige Erdgeruch.

Mich an ein nasses, weißes Stammchen lehnend, schau ich in die weite Ferne vor mir. Es ist nichts Erhabnes, keine Berge, keine Schlösser. Aber Alles ist, sag ich richtig, gut und lieb. Durch die Regenbeleuchtung ist es klar. Die Wälder dämmern überall. Irgendwo steigt ein Rauch auf, meilenkern. Die Frühjahrswasser blinken wie zahllose Seen. Einzelne Kirchtürme der Dörfer sind sichtbar. Menschen auch dort. Menschen mit schlagenden Herzen, mit gebückten Nacken, mit von der Arbeit geborstnen Frosthänden, mit alledem, was uns allen gemeinsam ist.

Es rauscht über mir; kleine Zweige brechen und fallen zur Erde. Zwei Kolkraben umfliegen sich, wollen baumen, verjagen sich gegenseitig. Nun sitt der eine, krächzt,

indem er unaufhörlich den Hals in Schwung bringt, den Schwanz spreitet, dann witende Schnabelhiebe auf den Ast austeilt, auf dem er anhakt. Da ist der andre wieder. Wie die Augen glanzen! wie sie auf einander mit den furchtbaren Schnabeln losgehn. Ah so, die Liebe. Natur, Natur.

Ich bin roh genug, die beiden großen schönen Bogel durch Handeklatschen zu verscheuchen. Ein herrisches Gefühl hat

mich dazu getrieben: ich will Ruhe haben.

Aber wie Hohn auf den plumpen Menschen ist es, daß im gleichen Augenblick zwei Buchfinken ansetzen: hort der eine auf, beginnt der andere: Eifersucht. In der Mitte sitt die Finkin, dreht sich, putt sich, wartet. Ich muß lachen. Natur, Natur. In unendlicher Weite fällt ein Schuß, kaum ist der Knall zu hören; die schwere drückende Luft dampft den Schall.

Der Regen hört auf. Ich wandre, schlendre, mein Stock schleift hinter mir her; nun hab ich ein andres Wäldchen erreicht. Die Aussicht ist ähnlich: große Ilberschwemmung. Die Deiche, auf denen, fein gegen den Himmel ausgeschnitzten, Liliputaner gehen; Busch, Wälder, Vauernhäuser spiegeln sich im Wasser. Große Stille. Es ist so still, daß allerlei Geräusch aus der Ferne an mein Ohr schlägt: Hähnekrähen, die Riebiße, Hundegebell, das Weinen (mit Zwischenräumen) eines Kindes von einem Gehöft her. Ein neben mir liegender großer Haufen Schnee dampft; er ist so lange ungeschmolzen geblieben, weil ihn ein starker Hainbusch, dessen Blätter noch vom vorigen Sommer nicht abgefallen sind, geschützt hat.

In dem Talchen vor mir sehe ich ein Bauernweib. Sie dreht mir den Rücken zu. Tief gebückt, buddelt sie etwas aus der Erde, Kartoffeln, Rüben, oder was immer hier hat den Winter überdauern mussen. Ein junger Bauer schleicht heran und begrüßt sie mit einem tüchtigen Handschlag. Ersichrocken sieht sie sich um, bricht sofort in ein derbes Gelächster aus. Der Galan nimmt sie in die starken Urme, und aneinander geschmiegt gehen die Beiden einem dichten Tannenwäldchen zu, durch das ein schmaler Weg nach dem

Dorfe führt. Natur, Natur. Db Frau von Hohenstiefel das Parchen unter die berühmten Liebespaare aufgenommen hat, weiß ich nicht. Aber ah: über mir, nicht zu hoch, stürmt eine Schar wilder Ganse mit wüstem Gefrächz. Wenn ich ziehende wilde Ganse sehe und höre, überfällt es mich immer mit toller Sehnsucht: Freiheit, Freiheit. Ihr Schreien, ihr Rufen, ihr rascher Flug ist nur die Sehnsucht nach Futter. Natur, Natur. Der Hunger und die Liebe, sagt Schiller.

Atemlos kommt ein kleiner Bursche mit heißen Backen auf mich zugelaufen. In der Rechten halt er ein Papier. Es ist eine Depesche für mich, die mein Gastgeber, ein Gutssbesitzer, bei dem ich seit acht Tagen der Schnepfenjagd wegen

zu Befuch bin, mir herausgeschickt hat.

Leider zwingt mich das Telegramm, sofort abzufahren, um auf der kleinen Eisenbahnhaltestelle den nachsten Zug abzuswarten, der mich wieder nach der großen Stadt zurückführen soll.

Es ist recht ärgerlich. Noch gestern hatten wir einen so unterhaltenden Abend am Kamin gehabt. Es war auch, unglaublich, von der deutschen Literatur die Nede gewesen. Ich lachte, als ich an die Außerung eines jungen, rotbackigen Gutsbesißers aus der Nachbarschaft zurückdachte. "Ah was," hatte er gesagt, "ich lese nicht viel. Aber was man so in den Kauf nehmen muß in Zeitschriften und Zeitungen, ist ja das ewige Geschwäß über Idealismus und Nealismus. Ich denke mir die Sache ganz einfach: Die Idealisten sind die Kerls mit Fischblut, die Realisten sind die Kerls die die Mådels gern haben." Stürmische Heiterkeit.

Auf der Haltestelle hörte ich zu meinem Schrecken, daß ich bis zum andern Morgen warten musse. Noch einmal zu meinem Freunde zurückzufahren, war der Weg zu lang. So trank ich denn mit dem Wirte Grogk und ging fruh zur Ruhe.

"Also, Kellner, ich kann sicher sein, daß die Nebenstube diese Nacht nicht benutt wird? Sie haben kein Zimmer, das nur einen Eingang hat?"

"Herr Graf können versichert sein, daß die Nebenstube nicht besetzt wird. Der Nachtzug, der hier halt, bringt fast nies mals Gaste."

"Gut. Wollen Sie nicht vergessen, daß ich rechtzeitig ge-

Ich sah mich um in dem kleinen Raum. Die gleiche Rüchsternheit wie in allen ähnlichen Wirtshäusern. Über einem ursalten Klavier, dem vorne vor den Tasten eine Taube von nachgeahmtem Glanzstein höchst geschmackvoll und "sinnig" (beliebtes Kritikerwort) eingegraben war, hing ein Fünfsgroschenbild: Eine Unschuld hielt ein Lämmchen in den Armen. Um beider Hals schien ein gleiches Kettchen zu hängen. Darunter war gedruckt:

Dies ift die liebe Mimi mein, Bald wird es wohl mein Brautchen sein.

Auf dem Deckel stand eine große Tasse mit der liebens= würdigen Inschrift:

Ein schöner Bart, ein schöner Mann, Nimmt biese Taffe freundlich an.

Auf dem Deckel fand ich auch, zerstreut, zerrissene Noten. Es waren Lieder von Abt und Kücken, diesen beiden für mich Fürchterlichen. Die versteht das "Bolf". Aber Brahms, Schumann, Robert Franz? Wann werden diese im "Bolf" gesungen? Ist das "Bolf" jene "Seid umschlungen, Millionen"2Abt2Kücken=Herde? ist das "Bolf" jene "mit Läusen besetze" Masse Shakespeares? Die wenigen Menschen, die für das "Bolf" Mitleid besaßen und besißen, sind auf Thronen wie in Ställen und Werkstätten geboren; nur diese wissen, was "das Bolf" heißt. Und in tieser, tieser Liebe zum Bolk sinden wir wohl ein Lächeln bei ihnen: halb Humor, halb unendliches Mitleid: Bleibt bei Abt2Kücken, das Andre verssteht ihr nicht. Bei Abt2Kücken seid ihr glücklich.

Noch während ich mich entkleidete, dachte ich über den Begriff "Bolf" nach, ob es je auch nur annahernd eine Moglichkeit geben wurde, daß das "Bolk" das bekannte Huhn im Topf hat, nicht nur Sonntags, sondern alle Tage. Unsmöglich, unmöglich; wir sind ja Menschen, einander aufstressende Menschen. Allgemeine Liebe, unmöglich; also Unssinn, Unsinn.

Vor meinem Fenster hatten sich zwei Weiber aufgestellt, die sich in ein endloses Gespräch vertieften. Das war ja schreckslich; ich konnte nicht einschlafen. Nun sagte die eine: "Nå, denn (den) meen'k ja nich; dat is ja Hans ut Fiesbargen. Ich meen Hans mi de lutte Muusplacken" (Muttermal).

Meine Geduld war zu Ende. Mir fiel ein Fähnrichs=
streich ein. Ich zog mein Hemd über den Kopf und machte lange Armel. Dann trat ich ans Fenster. Bald entdeckten mich die Redseligen und stoben mit furchtbarem Geschrei aus= einander. Ein zu empfehlendes Mittel.

Raum aber hatte ich die Augen geschlossen, als der Kellner mit zwei Gästen ins Nebenzimmer trat. Der Nachtzug hatte also doch auf dem Haltepunkt Reisende abgegeben. Ich fluchte innerlich. Aber was half es.

Die beiden Manner, denen vom Kellner, wie ich merkte, Wein hingestellt war, hatten, eifrig sprechend, im Sofa Platz genommen. Bald schienen sie in ihren Ansichten übereinzuskimmen und glitten wie ein paar Balken nebeneinander den Strom hinunter, bald wurden sie heftig und stößig wie zwei eifersüchtige Ziegenböcke. Da sie keine Geheimnisse redeten, so störte ich sie nicht; ja, ihre gegenseitigen Meinungen vom Leben, von so vielem im Leben, ließen mich ruhig zuhören. Der gute Gabelsberg sprang in meine Bleifeder, und ich schrieb ihnen nach.

Um andern Morgen, Schneeverwehungen hatten plötlich unser aller Weiterreise verhindert, traf ich die beiden Herren im Gastzimmer und machte mich ihnen bekannt.

Der eine von ihnen, ein Geheimrat, (wie man zu fagen pflegt, ein "hohes Tier") — ich bin nicht recht klar geworden, welchem Zweige des öffentlichen Lebens er angehörte — hatte in der Umgebung, in den kleinen Städten, zu "revidieren",

vielleicht die Amtsgerichte, Schulen oder Landratsamter, was weiß ich. Der andre, wie er mir erzählte, hatte nach langen Jahren diesen seinen Freund wieder aufgesucht. Er hatte ihn mit der Reisetasche in der Hand gefunden und war nun gleich mit ihm hierher gefahren. Es schien mir ein sogenannter "Weltbummler" zu sein. Beide waren würdige Herren, die das Leben kennen gelernt hatten.

Während ihrer Auseinandersetzungen nachts hatte ich im Stillen bald diesem, bald jenem Recht geben muffen; bald

auch fonnte ich mit feinem von ihnen übereinstimmen.

\* \* \*

". . . nun ja, das fannst du dir denken. Ich war faum einige Tage auf meinem alten, lieben Wittenhuns angefommen, als meine Liebe wieder jum Borschein fam. Ich schrieb alfo, nein, ich telegraphierte meinem Buchhandler: ,Genden Sie mir umgehend bas, mas zur Zeit in Deutschland gelesen wird. Ich war sechs Jahre draußen. Bald darauf erschies nen ungeheure Ballen mit Büchern. Und ich fing an zu lesen. Aber eins nach dem andern flog an den Dfen. 3ch schrieb wieder meinem Buchhandler: "Das ift ja alles unerhörter Wischwasch, das albernste Zeug, das ich je gelesen habe. Senden Sie Besseres.' Du kannst dir vorstellen: vor feche Monaten wieder im Baterland angelangt, wollte ich mich wieder anschmiegen an die alten Berhaltniffe. Und nun Diese Bucher! Das lette Jahr habe ich, um Buffel und Baren zu jagen, bei den Kamatches gelebt. Weiber, fo viel ich haben wollte; der reine Salomo. Und diese prach= tige Gesundheit dabei: immer im Zelt, im Wald. Und nun lese ich folche Bucher. Wie hab ich gelacht.

Nach kurzem traf die neue Sendung ein. Mein Buchhandler schrieb: Mitfolgend das Modernste. 16., 20., 27. Auflage. Nun, ich fing wieder an zu lesen. Es waren langweilige Rittergeschichten und historische Romane. Wie, was? Das ist ja ekelhaftes Schüsselwasser. Ich antwortete: "Halten Sie mich denn für eine alte Tante, für einen Düten» dreher, fur eine Beheimratstochter? Das ift ja alles Luge,

Luge, Luge, was ich jest in Sanden habe.

Ich wurde argerlich: "Ich bitte um Gedichte," Ginige Tage darauf stehe ich mit meinem Berwalter an den Schweine= ställen, gemiffermaßen in der Sauche. Mir beide, über und über beschmutt, waren eben zurückgekehrt von meinem Tut-Moor, wo wir nach Goldregenpfeifern ausgesehen hatten. ,Bas ist das, lieber Frahm, fragte ich ploglich, ,der Himmel verfinstert sich ja zusehends? Wir konnten es nicht begreis Bielleicht eine Sonnenfinsternis? Ah, sieh ba! Un= aufhörlich hintereinander, bis an die Wolken verpackt, rollte Wagen auf Wagen heran: Die deutsche Enrif! ,Rosen und Beilchen', Das fuße Magliebchen', Die Lilie im Tau', Melfen verwelken', "Perlen und Saphire', "Sternlein hold' ufm. usw. bis ins Unabsehbare. Merkwürdig: wie bei Brause= oder Dungerfuhren lief das Wasser nur immer so ab bei jedem Wagen. Merkwurdig, merkwurdig! Butend ichrieb ich zuruck: ,Glauben Sie denn, daß ich hier im Irrenhaus fite oder Dienstmadchen geworden bin? Ich bitte um religibse Poesie.' Sie fam. Aber welcher Brei, welche Gußlichkeiten. Bum Satan damit! Und ich hatte mich gesehnt nach ahnlichen herrlichen Rraftliedern, wie sie und Luther, Paul Gerhardt, Fleming geschenkt haben. Reine Rraft. fein Saft, fein lautes, aus innerfter Geele fommendes: "Berr. hier lieg ich', "Berr, ich schrei nach dir'. Rur den alten Rarl Gerof nehm ich aus. Den lieb ich.

Ich hatte genug. Ich telegraphierte: Bleiben Sie mir gewogen. Aber tropdem kam ein neuer Wagenzug, der letzte, aus der großen Stadt an. Mein Buchhandler meinte: Die mitfolgenden Bucher erlaube ich mir, Ihnen zur gefälligen Einsicht zu überreichen. Ich wagte bisher nicht, sie Ihnen zu senden. Vielleicht finden Sie etwas. In Deutschland heißen die Verfasser: Die Jüngsten. Ich sing noch einmal geduldig an, mich zu vertiefen. Und ich muß sagen — natürlich fand ich nicht das, was ich suchte — aber ich wurde aufmerksam. Es überkam mich Rührung und Mitleid. Ich

sah auf jeder Seite dieser "Jüngsten", daß sie mit Händen und Küßen herauswollen aus dem greulichen Teegesöff, aus den Bourgeoiss und TalmisTöpfen. Ich jubelte laut auf. Selbsts verständlich war das Meiste unfertig. Aber ich muß dir offen sagen, ich habe in die Hände vor Freuden geschlagen: der Mut war da. Freilich, freilich, bei uns in Deutschland: dies ewige Schielenmussen nach dem Staatsanwalt, diese ewigen sonstigen Rucksichten, die bei uns tatsächlich alles Sichausleben eines Schriftstellers verbieten."

"Daß dir, lieber Freund, nachdem du dich viele Jahre extra muros herumgetrieben hast, unsre Literatur nicht gesfällt, begreise ich bei deinen Lebensansichten vollkommen; nicht aber, daß dich die sogenannten "Jüngsten" begeistern können. Ganz offen gesagt, diese "Jüngsten" sind mir widerslich. Dieses Zola-Abschreibenwollen, viel Geschrei und nicht ein Fleckhen Wolle. Diese Herren treten ja alle Ideale in den Schmutz; nichts ist ihnen heilig mehr. Aber Gott sei Dank: kein Vernünstiger, keine wirklich gute alte Zeitsschreift beachtet sie. Und dann, es ist ja unendlich spaßhaft, zu beobachten, wie einer dieser Herren den andern von sich abzustreisen sucht, wie alle schreien: Nein, nein, ich gehöre nicht zu denen. Wie heißt das Wort doch noch: "Seder dieser Schuste sucht den andern abzutun", oder so ähnlich."

"Nein, mein alter treuer Freund Franz, nicht Gott sei Dank", sondern ich halte es für eine empörende Roheit dieser paar alten Zeitschriften, wie du sie nennst, daß sie die neue stürmische Bewegung mit erhobner Nase übersehen und nicht beachten wollen. Es hilft ihnen alles nichts, sie werden müssen. Gradezu gemein sind die Kritiker einzelner großer Tagesblätter, sowie sie einen der "Jüngsten" in ihren Händen haben. Ohne den, den sie besprechen, auch nur im Geringsten zu verstehen, gehen sie ins Zeug, als wollten sie Deutschland vor giftigem Geziefer schützen. Zuweilen spielen sie auch die Sittenrichter. Das ist dann noch ekelshafter. Nun, überhaupt: die Kritik in Deutschland . . . ich schweige, ich schweige . . . Und grade, weil wir zur

Reit Diese jammerliche Literatur haben, so mußte auch Diese Beit ihre Erlofer finden, und das find die Jungften. Dach Bahrheit in der Literatur leckzen wir; nach dem Unterdie-Rufestreten Diefer gangen Lugenbrut, Die uns die Altweiberbucher ohne Gemiffen vor und auf den Tisch legen. Und ift irgend ein Buch, ein Auffat, ein Gedicht diefer Jungften scheinbar noch so roh, ich bin begeistert; denn dieses Buch, Diefer Auffat, Diefes Gedicht, fie alle find ein furcht= barer Schrei nach Wahrheit, nach Abschüttelung ber jammervollen Teemasserliteratur. Es lieat in der Sache felbst und ift naturlich, daß, wie bei jeder neuen Bewegung, vieles unterläuft, das midermartig, übertrieben ift. Aber deshalb eine Richtung verdammen, die die Wahrheit auf ihre Fahnen geschrieben hat? Was Idealismus, mas Realismus! Beides vereinigt, ineinanderlaufend, fo folls fein. Allerdings, die Künstlerhand darf dann nicht fehlen. Wir werden nies mals den Begriff Idealismus, den Begriff Reglismus gang haarscharf erklaren konnen. Db ich vor mir eine fich im Dreck walzende Sau mit ihren vierzehn Ferfeln beobachte, oder den grunschillernden prachtigen Stern über meinem Scheitel: beide find die Wahrheit, fie fin d. Und über der Sau (ia, was lachst du denn?) fann ich mir unter Umftanden ebenfogut die Aureole vorftellen, wie einen Sonnenfrang über dem grunschillernden Stern mir zu Baupten. Sterne werden geboren und sterben, wie die Sau geboren wird und ftirbt. Ginen Unterschied fennt die Ratur nicht. Und das ift es, das hat die neue Richtung emporgehoben: der schreiende Wunsch nach Wahrheit. Bis zur außerften Widerwartigkeit ift es bei uns gekommen: Dies überfüßliche Be= schreibe, dies Geschreibe, als wenn es einzig und allein nur funfzehnjahrige Madchen und Gekundaner auf der Erde gabe. Wie viel heuchelei und Scheinheiligkeit ist da= durch großgezogen worden, wie ja jeder Sinn aufgehört hat fur alles mahrhaft Große durch das Lefen Diefer Eunuchenbucher. Und noch einmal: Das war es, daß ein rauhes Hurragebrull feit einigen Jahren ertont, daß alle alten Weiber zusammen=

schrecken: heraus, heraus! Lieber, wenns denn sein muß, durch Dreck und Jauche pantschen, als das greuliche Zucker- wasser trinken."

Es war einige Minuten still, dann fingen die beiden Freunde an, über Politik zu sprechen. Bei diesem langweiligssten aller Gegenstände schlief ich natürlich sofort ein. Mein Kaiser und mein Vaterland sind mir zwei heilige, unverrücksbare Sterne. Aber alles Parteigezank ist mir in den Tod

8. VIII,15

zuwider.

### Erscheinung.

Es war an einem jener "zehn Sommertage" im Januar. Ich kam von den Barbecker Teichen, wo ich nach Enten gessucht hatte. Auf der Nachtkoppel, durch die ich ging, machte ich, wie fast immer, wenn ich sie durchgehe, Halt, um mich der weiten Aussicht zu erfreuen. Mein Hund Flambeau, den ich kurz Taps nenne, setzte sich mit mürrisch hängenden Lippen neben mich. Das Gewehr unterm rechten Arm haltend, vergrub ich meine Hände in die muffenähnlichen Taschen meines Jagdrocks.

Eine große Stille lag um mich her; auch nicht der leifeste Ton drang nah und fern an mein Dhr. Mur einmal horte ich die drei wie eine Rlage klingenden Tone der Bauben= lerche, die mir, blodfinnigerweise, immer vorkommen wie das wehmutige, gefaßte Lachen einer alten, unverheirgteten, humorvollen Cante. Statt mich in Jagergedanken zu vertiefen oder meine Aufmerksamkeit der Umgegend zu schenken, tat ich allerlei unnotige Behirnsprunge: daß es fo angenehm ift, benken und schweigen zu durfen, daß wir in der Lebensposse, meist als Statisten, einige Male bin und her geschoben merben, um dann fpurlos in einer Berfenfung zu verschwinden, daß, wer in Deutschland Schiller oder den Storch anareift. sofort gesteinigt wird, daß mir Lionardos Reiterschlacht beffer gefällt als sein Abendmahl, daß mich Rant, als ich ihn gestern Abend wieder "vornahm", todlich langweilte, daß ich heute Abend bei der kleinen Line mich himmlisch unterhalten werde, daß heute Morgen Sans Discher (Bans Petersen, der Tischler) bei mir gewesen sei und mir gesagt habe: "Min Bermann is bi Gott."

"Min Hermann is bi Gott"; und ich verweilte bei Her= mann Petersen. Hermann Petersen war der Hochschule ent= laufen und "Dichter" geworden. Einige Male, während sei= nes Aufenthalts bei seinem sich schwer durchschlagenden Bater, hatte er mich auf meinem Hofe besucht.

Um die deutsche Literatur fummere ich mich wenig. Das,

was mir mein Buchhändler wöchentlich in einem Paket als "Neueste Erscheinungen auf dem deutschen Büchermarkt" sens det, wird kaum je von mir eingesehen. Fast die ganze heutige deutsche Literatur scheint mir für artige Knaben und ganz junge Mädchen "hergerichtet". Und Hermann Peterssen... nun, einer jener unzähligen Poeten. Aber hatte ich nicht irgendwo gelesen, daß er seine eigne Bahn verfolge? Doch dafür danke ich erst recht. Soll ich mich auch noch beim Lesen "anstrengen"? Und doch, ich hatte gewußt, daß es ihm schlecht und kümmerlich gehe, daß die Schmach und Schande der Armut mit ihren grauenhaften Demütigungen ihn niederdrücke. Wenn ich ihm vielleicht aus meiner Räucherkammer einige Mettwürste und Speckseiten geschickt hätte ...

Da hatte mich jemand hinten am Rragen und hielt mich mit eiserner Faust. Und wunderbar, während der Druck wies der von mir ließ, sah ich durch ein kleines Fenster in einen großen, dustern Saal hinunter, der nur in den vier Ecken von je einer in einem schräg stehenden Halter gefaßten Fackel erhellt war. In der Mitte stand ein mächtiger Tisch, wie ihn die Operationszimmer zeigen. Auf diesem lag Hermann Petersen ausgestreckt. Gine himmelblaue Decke überzog ihn bis an die Achseln. Die nackten Arme breiteten sich wie am Rreuz aus. Hals, Hand- und Fußgelenke waren mit eisernen Mingen an den Tisch gefesselt. Zwischen den unnaturlich weit gespreizten Fingern saßen hölzerne Pflocke. Es war totenstill; nur zuweilen, in bestimmten Abständen, klana irgendwo aus dem Dunkel eine Stimme: "Anziehen." Dann horte ich die Schrauben und die Fingergelenke knacken. Bermann Petersen murde gefoltert. Der Gepeinigte hielt die Augen nach oben gerichtet. Reine Miene bewegte fich im fahlblassen Gesicht. Die Lippen preßten sich fest aufeinander. Einmal erschien ein Herr in der kleidsamen Uniform der Gerichtsvollzieher und trat zu ihm: "Nun, nun, das ist nicht so gefährlich, das kommt in den besten Saufern vor." Dann verschwand biefer herr wieder. Ploglich stand, lichtverbrei=

15\*

tend, an des Dulders Fußende eine menschengroße Engelsgestalt mit tiefschwarzen langen Flügeln. Diese tiefschwarzen Klügel an dem weißen, faltigen hemde entzückten mich.

Der Engel ging an das Kopfende und bog sich über das Haupt des Gequalten und brachte ihm seine Lippen dar. Dann sprach er klar und langsam: "Du warst ein deutscher Dichter und arm. Ich habe dir den Fluch von der Stirn geküßt. Sei erlöst von deiner Qual und von deinem Volke." Und Hermann Petersen lehnte den Kopf an des Engels Brust und verschied.

\* \* \*

Ich fühlte in der linken Aniekehle ein Reiben. Es war Taps, der mir zu verstehen geben wollte, daß es hochst übers flussig sei, noch länger hier auf dem Feld zu verweilen.

Und wir wanderten nach Hause. Dort fand ich mein Buchhandlerpaket mit den "Neusten Erscheinungen auf dem deutschen Buchermarkt".

## Das abgeerntete Kartoffelfeld.

Ich besuchte nach langen Jahren einen alten Freund. Er war seit jeher von der ruhigen, vernünftigen Göttin des Reichtums begünstigt gewesen. Umsomehr befremdete es mich, ihn nun, wenn auch in unmittelbarer Nähe einer Großestadt, in einem Dorf zu finden. Er wohnte in dem winzigen Hause eines Handwerkers. Alls ich mich an der Haustür noch einmal nach außen wendete, erblickte ich als einzige Aussicht ein ungeheures, sich bis an den Horizont hinanziehendes, abgeerntetes Kartoffelseld. Nur das verwelkte, vertrocknete, zertretene Blatt lag zwischen der aufgewühlten braunen Erde. Es war ein trostloser Anblick. De und traurig, lebensmüde und verzweiselnd wollte es mich überstommen.

Ich trat ein. Mein Freund empfing mich mit derselben Liebenswürdigkeit, wie ich es von jeher bei ihm gewohnt gewesen war. Auch seine Haltung, seine Kleidung war "patent" wie immer.

"Aber wie ist es möglich, daß du dich in diese Gegend verlieren konntest? Du, der Asthetiker, du, der du glaubstest, nur an den oberitalischen Seen leben und sterben zu können, du wohnst hier im langweiligen kopfhangerischen Norden. Und dazu: Die se stete Aussicht."

"Je nun, wir Menschen häuten und. Das Leben wurde mir widerlich. Da fand ich auf einem Spaziergange dies Kartoffelfeld und mietete mir die zufällig leerstehende Wohsnung. Du glaubst garnicht, wie mich dies Kartoffelfeld beruhigt. Es sagt mir immer und immer wieder, wie leer und hohl und langweilig die Menschen sind. D, diese Schablonenmenschen. Und nun diese köstliche Einsamkeit. Wie wohl das tut."

"Ich vermisse beine vortrefflich ausgewählte Bucherei, lieber Freund."

"Unfinn, Unfinn. Ich fann nur noch Goethe und Be=

schichte lesen. Und sonst halte ich mir die zwei, drei guten Zeitschriften Deutschlands."

"Nun, du großer Liebhaber der Poesie, liest du keine Ges
dichte mehr?"

"Wie, was! den Unsinn! Bleib mir doch mit dem ganzen Rram vom Halse. Es ist ja emporend, welche Fulle von wasserigen Gedichten über uns ausgegossen wird."

"Berfolgst du denn nicht unfre neueste Literatur?"

"Soll ich etwa wie die vielen hunderttausend Nah= mamsellen aller Stände "Fortsetzung folgt" lesen? Pah, die sogenannte neueste Literatur: Schwadroneure sind es, weiter nichts."

"Ich kann dir ganz und gar nicht beistimmen. Wir leben in einer grade fur die Literatur hochst interessanten Zeit. Aberall gahrt es, und wenn auch noch nicht der "große' Dichter geboren ist, so —"

"Mir einfach widerlich, und damit schließe ich mein Ursteil. Heute herrscht nur Gambrinus im statkartenbesetzten Mantel, also die Verständnislosigkeit und Mittelmäßigkeit und Urteilslosigkeit"...

"Halt, halt! Ich folge dir nicht mehr. Aber du gehst wohl viel ins Theater? Jedenfalls."

"Ins Theater? Dahin bringt mich fein Mensch mehr."

"Ja, womit vertreibst du dir denn die Zeit? Liest du Zeitungen?"

"Das sollte mir einfallen. Dies ewige Parteigezank."

"Nun, was benn?"

"Das will ich dir sagen: Ich esse so gut wie irgend ans gångig, trinke den besten Wein und rauche vortreffliche Zigarren. Dann mache ich lange Spaziergänge, um mir tüchtigen Hunger zu schaffen, und schlafe dann vorzüglich."

Ich befand mich wieder unten an der Haustur. Wie ist es möglich, daß sich ein Mensch so verwandeln kann. End=

los, trostlos dehnte sich das ungeheure Kartoffelfeld vor mir aus. Ein feiner Staubregen rieselte herunter. Mich frostelte. Meine Seele war wie zugeschnürt. Breiteten sich Arme vom Kartoffelfeld nach mir aus? Viele, viele Arme?

Friede, Friede.

Da klingelte eine Straßenbahn vorbei, und ich fuhr in die große Stadt. Ins Leben, ins Leben hinein. Im Hoftheater wurde die Posse "Kikiriki" gegeben. Ich sah mir den Blödsinn an. Dann feierte ich einige angenehme Stunden mit einer kleinen lustigen Tänzerin. Einmal, während ich sie auf den Knieen schaukelte, hob sie das Sektglas hoch: "Wer soll seben?" In diesem Augenblick fühlte ich einen Krampf im Herzen. Viele, viele graue Arme breiteten sich nach mir aus: Friede, Friede. Ich stierte vor mich hin und sagte endlich todernst: "Das Kartosselseld." Die kleine dumme Person sah mich zuerst verwundert an; dann aber, in der Meinung, ich habe einen "Wiß" gemacht, sprang sie wie eine Schlittschuhspinne auf dunklen, einsamen Waldstümpeln im Zimmer herum und rief außer sich vor Lachen: "Das Kartosselseld! Das Kartosselsel!"

## Berangiehendes Gewitter.

... komm ich so in die einzige Dorfkneipe, wische mir den Schweiß von der Stirn, suche Wasser für meinen Hund, stell mein Gewehr in die Ecke, nehme die Jagdtasche ab und sage zum Wirt: "Schall't ma'n Lütten un'n Glas Beer hemm." Dann tret ich and Fenster: "Dat war noch eben Tid. Dat süht ja dull ut. In tein Minuten hemm wi't Geswitter hier." — "D, dat duert noch'n beten; dat kummt nich so gau up," antwortet Hinrich Ohrt, der Schenkenbesitzer, und spült seine Gläser weiter.

Hinrich Ohrt kenn ich lange. Er ist ein wortkarger, meistens murrischer Mann. Seine Wirtschaft hat er gut in Ordnung.

Es ist unerträglich heiß in der kleinen Stube. Die Fliegen haben just ihre Zeit. In den noch auf dem Tisch von frühern Gästen her stehenden Vier= und Schnapsgläsern führen sie ein Schlemmerleben. Einige büßen ihre Lüstern= heit durch Zappeln in den Resten. Kein schöner Anblick. Aber gradezu entsetzt wendet sich mein Auge ab von einem Hafen, in dem schon Hunderte dieser lästigen Tiere gefangen sind oder tot liegen; viele frabbeln noch in letzten Zuchungen. Ich nehme rasch eine fettbetupfte zweite Veilage der "Ihe= hoer Nachrichten", die in einer Sofaecke schlief, und bedecke das schreckliche Gewimmel.

Und wieder trete ich ans Fenster. Ich öffne es: Schwarze, schwere Wolken ziehen langsam von Süden heran. Noch lauern die Blike hinter den Vorhängen, wie Seeräuber hinter der Brüstung ihres Schiffes kauern, um auszufallen. Immer näher schiebt sich die finstre Stirn des bösen Wetters. Aus weiter Ferne grollt es dumpf.

Unter mir liegt der Garten des Kruges. So ein kleiner, bescheidener holsteinischer Bauerngarten mit seinem Blumenstunterbunt, mit seinen Buchseinfassungen, dem letten Ilbersbleibsel des Versailler Parkes, ist mir, dicht vor Ausbruch eines Gewitters, von jeher vorgekommen wie eine junge

demutige Stlavin, die willig ihren Nacken neigt, um sich von irgend einem hohen Berrn schlagen zu lassen.

Zweig und Ust stehen regungslos. Das weißgraue Blatt einer Silberpappel wirbelt hoch in der Luft. Es muß in einer schmalen Windströmung fliegen, die wir unten nicht merken.

Von links, von einem nicht sichtbaren Hause her, hör ich deutlich die ärgerlichen Worte: "Wat, Schiet, lat mi tosfreden"... Und gleich darauf seh ich auf dem Fahrweg einen gebückt gehenden Greis. Er hat ein echtes Geizhalssgesicht. Plötzlich bleibt er stehn und schaut drohend zurück, unverständlich vor sich hinmurmelnd.

Don rechts, auch von einem nicht sichtbaren Hause, klingt das Geräusch eines mit aller Gewalt geschlossen werden sollens den Fensters. Schlag auf Schlag geht das Zuschlagen. Sachte, sachte, sag ich in Gedanken, und . . . klirr liegt die Scheibe unten. "Das kommt davon" . . . "Trina schast to Huus kamen," rufts irgendwoher.

Auf der Straße treibt ein großes Kalb vorüber, wütend von einem Dorfkoter verfolgt. Das Kalb schlägt mit den Hinterfußen nach dem Hunde. Endlich hat er eins weg. "Da freg he een up de Snut," bemerkt, unausgesetzt seine

Glafer spulend und trocknend, hinrich Dhrt.

Im Garten erscheint die blonde, frische Frau des Wirtes. Sie trägt ihren vierjährigen Jungen auf den Armen. Der Bengel suchtelt gewaltig mit einem großen hölzernen Suppenstöffel umher. Die junge, glückselige Mutter läßt ihr Kerlschen in ihren Armen tanzen; dann zeigt ste ihm die Wolken. Da blitt es; und noch einmal. Der Knabe wirft den hölzernen Suppenlöffel hin und greift nach den Blitzen. Welch ein reizendes Bild das ist. Aber nun donnerts stärker. "Jung, Jung, Jung, nu mot wi gau to Huus." Und Mutter und Sohn verschwinden.

Ein greller Blitz und gleich darauf ein heftiger, langauss hallender Donner. Ich schließe das Fenster. "Dat war'n bannigen Slag," sagt Hinrich Ohrt, und spult und reibt und trocknet ruhig seine Glaser weiter.

#### Das sterbende Schwein.

Ein sonniger, aber rauher Herbsttag. In dem holsteinisschen Landstädtchen hatten die Wohlhabenden sich schon längst auf den Winter vorbereitet: Rohlen und Holz, in sicherm Gewahrsam, lagen gut geschichtet in den Kellern und auf dem Boden. Die Armern dachten erst jest mit Schrecken an den anzuschaffenden Brennstoff. In dem hart an den Flecken grenzenden Vorse war das erste Schwein geschlachtet worden in diesem Jahr. Triumphierend, mit dem laubs und blumens bedeckten Leichnam zogen die Bauern von Haus zu Haus unter Lachen und derben Wißen. Und abends war "Swindsföst."

Der alte Ratner Chler Reimers fah den Siegeszug von der Tur seiner Rate aus. Er machte fein neidisches ober auch nur migvergnügtes Gesicht, aber er rauchte in schnelleren Bugen, ale es fonft feine Gewohnheit mar. Und bann machte er bedächtig Rehrt und ging in den fleinen Stall, ber im Garten hinter seinem Saufe lag. Durch Die geoffnete Eur des bretternen Verschlages schien die Sonne hinein. Sie beschien eine Gruppe: ein schwer, oft haftig atmendes Schwein lag auf der rechten Seite mit ausgestreckten, zuweilen eine fleine Bewegung zeigenden Beinen. Bor ihm fnieten eine junge schwarzäugige Bauernfrau mit beforgten Mienen und ein achtiahrig Kind, das unablaffig flaglich fprach: "Min Fiefe, min Fiefe, fo fup doch mal." Wenn es ihm bann die Mildsichussel an die Schnauze brachte und diese zu heben suchte, stohnte das Schwein; und der Bersuch, ihm Linde= rung zu schaffen, mußte immer wieder aufgegeben werden. Es mußte außerordentliche Schmerzen erdulden; bei ber ge= ringsten Bewegung, Die mit ihm vorgenommen wurde. stehnte es angstlich auf. Das Tier hatte den Milzbrand. Der Kreistierarzt hatte es aufgegeben, und ber Wunder= doktor des Dorfes hatte vergeblich seine homoopathischen Mittel angewandt.

Der Alte trat herzu, nahm seine Pfeife aus dem Mund

und bog sich zu dem armen Geschopf. Mutter und Enkelsfind beobachteten angstlich sein Gesicht. Mit dem Ropf schüttelnd, sagte er: "Nå, dats ut; da ward nix mehr vun." Und es war, als wenn ihn eine Rührung überkäme: er hatte es großgezogen. Wenn er mit dem Futter ankam, hörte er schon das freudige Grungen und Rumoren in der Ferne: sein Schützling merkte seine Rahe. Zuweilen hatte er es in Luft und Licht hinausgelaffen, ihm freudig einen Schlag gebend auf den feiften Rucken.

Sahen die kleinen gekniffnen Augen der Sau nicht der Reibe nach die Bohltater an: den Alten, die junge Frau, de lutt Bertha? oder fam es den dreien nur fo vor? Gie fnieten mit verhaltnem Utem. Die Rleine versuchte noch ein= mal, die Milchschuffel unter die Schnauze zu bringen: "Min Fieke, min Fieke, du muß doch ni starbn." Aber der Alte verwies es ihr. Das Röcheln wurde immer langsamer, bis es endlich ganz aufhorte. Das arme Tier hatte ausgelitten.

Die Nachmittagesonne beleuchtete grell durch die offenstehende Tur in dem sonst dunkeln Raume die Flachskopfe der jungen Frau Marie und lutt Berthas, die weißen haare des Groffvaters und die Borften der verendeten Sau. Rach der vornehmen Urt der Holfteiner verhielten Großvater und Tochter ihren Schmerz; nur das Kind schluchzte heftig: "Min Kieke is dod."

Das Schwein war nicht versichert gewesen. Die drei Menschen hatten, wenn es Weihnachten geschlachtet worden ware, ein halbes Jahr davon leben konnen.

### Die Ewigkeit.

Ich leb, waiß nit wie lang, Und sturb, waiß nit wanne, Muaß fahren, waiß nit wohin, Mich wundert, daß ich so frohlich bin. Schloß Trasberg, 1471.

Zuweilen fahre ich nach einem der außersten Enden der großen Stadt, wo ich wohne, um von hier aus einen Spaziersgang in die Einsamkeit zu machen. Allerdings, die Einsamskeit fangt noch nicht an; denn ab und zu begegne ich auch hier noch einzelnen Menschen und Kuhrwerken.

Besonders gern sitze ich bei diesen Gelegenheiten am Fenster eines kleinen Wirtshauses, das auf eine der magerssten, odesten, traurigsten, langweiligsten Landschaften hinausseht, die mir je im Leben vorgekommen sind. Und doch liebe ich diese Landschaft von ganzem Herzen. Macht es die uns

endliche Melancholie, die darüber liegt?

Aber es ist auch noch ein andrer Grund, weshalb ich hier einkehre: das ist der weißhaarige Besißer dieser weit, weit vorgeschobnen Schänke. Ich unterhalte mich gern mit ihm, mit diesem ruhigen, sehr klugen, philosophischen Herrn, der Welt und Menschen kennt und Welt und Menschen zu nehmen weiß, wie sie genommen werden müssen. Und während er mir nun aus seinem reichen Lebensschatz erzählt, muß ich immer in die stille, wie erstorbne Laudschaft sehn. Wir trinken dabei, als echte Nordländer, Grogk.

Nordlich von meinem Fenster aus liegt eine riesige Bahn, wo zweis bis dreimal im Jahre internationale Rennen aussgesochten werden. Eine Rennbahn außer Dienst, sozusagen, hat an und für sich schon etwas Erstickendes. An den Rennstagen, ja, das lasse ich gelten! Doch muß die Sonne drauf blicken! Es kommt mir immer, merkwürdigerweise, wie ein großes Friedenss und Verbrüderungsfest vor; Fürsten und Zuhälter, Prinzessinnen und Halbwelt, Leutnants und Wucherer und noch so viele andre "Gegensäte" schieben sich

hier ruhig neben- und durcheinander. Gibts eine bessere Reitschule für unfre jungen Kavallerieoffiziere als die Steeplechase? Hier werden die kühnen Aufklärungsführer und Attackengenerale geboren. Und wie hinreißend, von Sonne überfreudet, der ganze Rennplatz dann! Alle die oft entzückenden Damentoiletten! Die bunten Sonnenschirme! Die Coaches! Die Viererzüge! Gespannte Gesichter! Emsig "Notierende"! Tusch! Flatternde Fahnen! Gaunersphysiognomieen! Fette, rote Gutsbesitzerbacken! Depeschensträger! Plattform! Blumenmadchen! Das ganze Durchseinander! Es gibt kaum ein farbenreicheres Vild.

Wie ganz anders aber sieht die Rennbahn "außer Dienst" aus. Tot und leer! Hinter der Steinmauer, wo zuweilen einer sonst frisch und frohlich das Genick bricht, hocken dann hochstens Knaben, die ihre ersten Rauchversuche machen. Auf dem Geläuf ziehen, eins hinterm andern, meistens im Schritt, Rennpferde aus den nahen Trainingställen, die von den Stalljungen "gerührt" werden. Ist es kalt, sind die Gäule oft in Decken über und über, hier kann man buchstäblich sagen: "bis über die Ohren" eingehüllt, sodaß sie, namentzlich bei trübem Wetter, wie Gespenster aussehn oder wie eine Karawane in der Wüste.

Dder es treibt eine Birte langsam seine Berde über die

fummerliche Grasflache.

Im Often und Suden von meinem Fenster ist Baide, von der Rennbahn getrennt durch eine breite, gutgehaltene Landsstraße, die ich weiß nicht wohin führt. Selten fährt, reitet, geht hier einer.

Auf der Haide selbst ists ebenso leer wie überall vor meinem Fenster. Zahlreiche, enge Fußsteige, die niemals benügt zu werden scheinen, führen freuz und quer drüberhin.

Dicht vor meinem Fenster, schon auf der Haide, asen in allen Jahredzeiten, so lange ich diesen Fleck Erde kenne, drei Schafe, ich hatte beinahe gesagt: die drei Schicksallsschafe. Sie sind merkwürdig getüdert: Von einem gemeinsamen dicken kurzen Strick, der durch einen eisernen Pflock im Kraut ges

halten wird, von diesem dicken kurzen Strick aus gehen drei lange Leinen, an denen je eins der drei Schafe weidet. Nie hab ich beobachtet, daß sich die Schafe, sonderbar ist das, an diesen langen Leinen in einander verheddern. Eine gekrümmt gehende, gütig aussehende Frau kommt zuweilen zu ihnen hin und hat dann allerhand Schönes für sie in der Schürze. Das wirft sie ihnen vor. Aber auch bei diesem "freudigen Ereignis" verwirren sich die Leinen der Schafe nicht.

An einem muffigen, dunklen Dezembertag saß ich mal wieder in dieser einsamen Herberge. Mein Wirt hatte noch im allgemeinen Gästeraum zu tun; so war ich allein im Nachbarzimmerchen. Ich sah auf meine stille Landschaft hinaus. Dann siel mein Auge auf ein Buch, das vor mir auf dem Tische lag. Es war der Neocorus: Chronif des Landes Dithmarschen. Dies Buch wird noch oft bei uns im Norden gefunden. Ich nahm es und blätterte in dem mir längst bekannten und von mir sehr geschätzten Werk, auß Geratewohl aufschlagend. Da fand ich wieder allerlei erzgösliche Sachen:

De grumliche Cometa. Ao 77 wart de grumliche unnd schreckliche Cometa int Westen gesehen, up Martiny, dar alle Minschen sich van sien Grote und grumlichen Schwanze entsetteden, ist od nha der Tidt unnd vor derfulven in untellichen Jaren nicht gesehen. Uhne Twissel ein Vorbade groter kumbstiger Vorandringe, wo nicht des jungesten Dages unnd groter Thosumbst des groten Godes.

Toversche (Zauberin). Den 11. Octobris if tho Meldorp eine Toversche vorbrennt, de up vele bekennet unnd de uthgesettet. Od hefft men de Waterprove gebruket.

Ein Mehrwiff (Meerweib) hebben Blessers Sulff Claumes Sone, Reimer Sulff Neimer und Hanß Dehne to Werven upn hellen Middage up der Rusing gesehen, hadde sick gekemmet, hadde lange gele Har gehat, unnd eine sunderlike Persone gewesen, twe witte Bruste alse Schne, hadden ehr Dage keen schoner Persone gesehen, hedden it lange angesehen, alß se averst Lude vornhamen, waß se na dem Water wedder. It is och up dem olden Kerkhave tho Suden Vusen (Busum) eine gesehen unnd gefangen worden; alß se it wech gebracht, hest dat gesecht: ich gelawe it Juw, so witt (weit) alß gi mi trecken, schall Juw Land wegriten.

Berstorvene upgeschriet: Maß Krinkens frume Grete mas vorscheiden, da erhoven de Kinder so ein kläglich unnd erbarmlich Nopen unnd Geschrie, davan de Seele wedder tho ehr kam. Levede noch twintig Jardarna, hadde averst ein sehr scharp dodhafft Gesicht, was och stille und selham, gaff gudt Bescheidt.

Aberglaube! Daß selbst Menschen wie mein Neocorus, einer der tüchtigsten, würdigsten, ernstesten, hellsichtigsten, nüchternsten Prediger des sechzehnten Jahrhunderts, an all diesen Unsinn glauben konnten — aber da trat mein Wirt ein, und wir kamen gleich aufs "Thema" des Aberglausbens...

Es fing an zu dunkeln. Ein dichter Nebel senkte sich. Ein feiner, ganz feiner Riefelregen fiel.

Der Nebel wurde stärker. Aus dem Nebel kam, trat, auf der Landstraße, ab und zu ein Mensch heraus, der auf uns zuging. Oder es ging einer, auf der Landstraße, in den Nebel hinein und verschwand. Die Ewigkeit. Heraus aus dem Nebel, hinein in den Nebel. Woher? Wohin?

Schon wollte die Dunkelheit alles verwischen, da sahen wir noch einen Leichenwagen in den Nebel hineinfahren. Der Sarg war über und über mit weißen Astern, wohl aus einem Wintergarten, bedeckt. Nur ein einziger Wagen folgte, wie gelangweilt. Und nun war auch der Leichenwagen verschwuns den im Nebel, in der Ewigkeit.

Und jetzt hullten Dunkel und Nebel auch die drei Schafe dicht vor uns ein. Die große schwarze Wolke der Nacht, die Urquelle aller heimlichen Tranen, war da.

"Carolus Magnus!" — wie ich den altesten Sohn meines Wirtes, Karl, der im Gastzimmer vorn die Tonbank besherrscht, immer nenne —: "Carolus Magnus, zum Donner, wo bleibt der Grogk! Sie vergessen ja den Papa wie mich."

Karl brachte den Grogk. Und mein alter, lieber, kluger Wirt August Vorgeest und ich saßen noch ein Stündchen zusammen und unterhielten uns über das wie immer un= nüßeste "Thema" Ewigkeit.

In dem mir bekannten Waldkrug hatte ich zu Mittag gegesen. Die hübsche Wirtstochter setzte den Kaffee auf den Tisch und sich selbst neben mich, um mir, auf meine Vitte, Gesellschaft zu leisten. Vorhin, als sie an der Schenkbank hantierte, als ich ihre Hånde, ihre Arme, ihre runden Körpersformen in Bewegung sah, wenn sie Gläser herunterlangte zum Gebrauch, oder solche hinaufstellte, wieder auf den richstigen Platz, — als sie so an der Schenkbank hantierte, sagte ich plöglich, ohne irgend welchen Zusammenhang: "Anna, Se sünd dat Glück." "Wat bun ick?" lachte sie mir zu. Aber nun lachte ich auch, und das Wort wurde nicht wiederholt.

Die junge Bauerntochter strickte emsig neben mir an einem Strumpf. Der alte grüne Papagei, den vor Jahren einer ihrer Brüder, der Seemann, ihr mitgebracht hatte aus fernem Lande, saß in seinem Ring und schlief. Zuweilen, wie im Traume, rief er: "Anna, koch Kaffee." Zuweilen hob er die Deckel von den runden bosen Augen, um sie gleich wieder zu schließen. Auch kratte er sich einmal schnell am Schopfe und knabberte an den Krallen seines rechten Stans ders, und dann schlief er wieder.

Es war eine heiße Septembermittagstunde. Der große Pan schlief. Alles schlief. Nichts regte sich auf der Dorfsstraße. Nur das leise Lied einer jungen Mutter, die ihr Kind wiegte, und das Geräusch der Wiege selbst klang aus einem Nachbarhause, bis auch dies erstarb.

Und der große Pan schlief. Und das ganze Dorf schlief. Und mein Hund schlief, zuweilen im Schlaf mit den Beinen hinter einem Hasen laufend; und der grüne Papagei schlief, und Anna schlief, und, Gott seis geklagt in solcher Nahe, ich endlich auch.

Aber ich erwachte bald. Alles um mich her war noch still, und still wollte ich mich wegschleichen, das Zehrgeld auf den Tisch legend. Doch während ich mein Gewehr aus der Ecke nahm und mein Hund aufsprang, sah ich das schlafende

Mådden und den derben Strumpf in ihrem Schoß. Ihr Ropf lag ein wenig nach hinten gelehnt.

Ich ging auf den Zehen zu ihr hin und kußte sachte, sachte die roten frischen Lippen. Sie aber, wie im Traume und noch im Schlafe, schlug ihre Urme um meinen Nacken und zog mich an ihre Brust.

Und der große Pan war erwacht, und Alles wurde wieder wach. Mein Hund dehnte sich, die Vorderbeine streckend, und wollte dann, Hals gebend, an mir heraufspringen. In diesem Augenblick schob auch der grüne Papagei die Deckel von seinen runden bosen Augen in die Höhe und rief: "Anna, koch Kaffee." Der Hund erschrak, wollte den Schweif zwischen die Beine stecken und ging dann, als ich ihn ermuntert hatte, vorsichtig ans Bauer; hier schnoberte er nach dem Vogel, der dadurch in Unruhe geriet.

Und der große Pan war erwacht. Ich befand mich seit zwei Stunden wieder auf den Koppeln und zwischen den Kartoffeln, um Hühner zu schießen. Aber so ein heißer Septembernachmittag macht mude. Unter ein Knick legte ich mich nieder, freuzte die Arme unterm Kopf und sah in die Höhe. Kleine reisende Haselnusse guckten auf mich nieder, und zwischen den Zweigen erblickte ich den blauen Himmel. Im Begriff, die Augen zu schließen, bemerkte ich noch, wie eine langbeinige Spinne schleunigst über meine Kniee eilte, grade auf die Schnauze meines eng neben mir liegenden Hundes zu, dem sie jedenfalls ein unangenehmes Kißeln . . . aber schon lag ich im Schlase.

\* \* \*

Wachte ich oder träumte ich? Aber ich sah doch deutlich die kleinen reifenden Haselnüsse über mir, und wie sich ein Kohlweißling auf ein Blatt setzte und die Flügel langsam auf und zusammen und wieder auf und zusammen schlug. Und meine Lider schlossen sich.

"Lat mi doch man eenmal," horte ich deutlich — und es war die hubsche Anna aus dem Waldkrug — "Du buft ja

€. VIII,16

of min Schwester. Lat mi doch man eenmal din ganzes Heer, all din Sünden un Leiden un Rummer un Krankheit . . . giv mi dat man eenmal . . . un ick vorup upn Schims mel . . . man een Dag" . . .

Und eine tiefe, mißmutige, heisere Stimme, daß mich ein Grauen überlief, antwortete langsam: "Nimm es denn auf

einen Tag, und het, het, het die Menschen!"

Mir aber war es klar: das Gluck hatte ihre Stiefschwester, das Ungluck, gebeten, ihr auf einen Sommertag das ganze Heer der Menschenplagen zu leihen.

歌 游 影

Ich lag noch unter den Haselnußsträuchern. Aber dicht mir vorüber zog sich eine breite Landstraße, die jenseits von einem Tannenwald begleitet wurde, daß ich keine Fernsicht hatte.

Neben meinem Kopfe saß, in Narrentracht, ein Zwerg. Der Zipfel seiner Kappe siel ihm auf die unförmliche Nase. Die Kniee hatte er mit den Armen umspannt.

Ploplich kam ein wirres, zunehmendes Geräusch an mein

Dhr. Dazwischen hörte ich Pferdegetrappel.

Und der widerwartige Zwerg grinste, als ich ihn stumm mit den Augen fragte, und dann sagte er: "Paß auf."

Immer lauter erklang das unerklarliche Gerausch.

Da ploplich näherte sich auf der Landstraße ein großer besittner Zug. Ungeordnet drängte Alles durcheinander. Er kam in dichter, unabsehbarer Menge. Und alle Pferde griffen aus in lebhaftem Schritt.

Ah, vorneweg, auf einem fraftigen Notschimmel, saß das Glück. Es war — der Himmel fallt ein — die hübsche Anna aus dem Waldfrug. Wie ein Mann auf ihrer Stute sigend, hatte sie die linke Faust im Mahnenschopf vergraben; die rechte, in der sie eine Gerte trug, stützte sich auf die Kruppe des Pferdes. Sie schaute nach rückwärts und lachte, lachte, lachte, daß das goldne Kronlein auf ihrem Haupte gleißte und gligerte. Die langen blonden Haare fielen ihr

über den Nacken. Zwischen den Ohren des Gaules, in einer Höhe von zwei, drei Fuß, flog mit ihren sanften Schwingen eine Turmeule. Neben ihr rechts und links trotteten zwei Bulldoggen, die die Schnauzen auf der Erde hatten, als suchten sie Witterung.

Und dann folgte in dichtem Gedränge der unermeßliche Zug der Leiden und Leidenschaften. Alles das, was dem Menschen durch sich selbst und durch Andre geschieht, Kranksheit und Kummer, Elend und Not, Alles, Alles, die Pferde immer in lebhaftem Schritt, webte sich an mir vorüber. Eine solche Farbenpracht hatte ich im Leben für unmöglich gehalten.

Links ruckwarts, in halber Pferdelange nah dem Gluck, ritt auf einem durren Alepper die Armut, die Geldnot, als die schrecklichste aller Plagen. Sie beugte das entstellte, verzerrte, verhungerte Haupt. Rechts ruckwarts, in einer Linie mit der Geldnot, sah ich die Sorge: ein winziges Persönchen. Sie hatte den Kopf der lästigen, nicht nachslassenden Schmeißfliege.

Dann folgten die Taufende.

"Ich bitt dich, der! der! wer ist es?" fragte ich fiebernd den Zwerg.

"Beschreib ihn mir. Wie kann ich wissen, wen du meinft in dem Gewimmel."

"Der dort, der im scharlachroten Wams, mit dem diamans tenbesetzten Dolch im goldnen Gehenke; mit den glühenden schwarzen Augen, die stier gradaus schauen, sieh, sieh, wie er das Haupt vorbeugt."

"Das ist der haß," grinfte der 3werg.

"Aber hinter ihm, die, die da; es raucht um sie, über ihr, das ist dampfendes Blut, so sieh doch."

"Die Rache," grinfte der Zwerg.

Und eine gelbe Gruppe, immer die Pferde im lebhaften Schritt, zog vorbei. Gelb in allen Schattierungen.

"Und der dort, mit dem grämlichen, verbiffenen Gesicht?" "Der Reid." Und hinter ihm, und um ihn her, begleiteten ihn die Schmahlucht, der Hohn, die Scheelsucht.

"Aber nun die mit den gelben hundeblumen im haar?"

"Die Eifersucht."

"Und das alte Tantengesicht im Lilakleide und mit der gradgrünen Haubenschleife; sie sitt auf dem kleinen dicken Mordlander und schiebt sich in steter Unruhe, bald hier, bald da, in die Reihen?"

"Die gedankenlose Rlatschsucht; ein infames Beib."

"Ah, da kommt Gambrinus, der Gott der Deutschen. Er hat einen Brauereis Gaul bestiegen. In der Linken hebt er ein schäumendes Vierglas hoch. Aber wie kommt denn der in die se Gesellschaft?"

"Jawohl, jawohl, das ist Gambrinus, der Gott der Deutsschen; nun denn, ich führe ihn dir vor." Und der Zwerg brachte die wulstigen Lippen unangenehm nahe an mein Ohr: "Das ist dein deutsches Volk selbst."

"Narr, Marr, ruhre mir nicht an mein Beiligtum."

"— das oft durch seine Verståndnislosigkeit seine Dichster und Künstler ins Grab gebracht hat. Denn dein Volk, das muß ich dir sagen, sieht und liest nicht gerne Ursprüngsliches; es muß alles fein nach der gewohnten Leier gehn. Dein Volk, ja, die biederen Schüßens und Sängerfestsbrüder."

"Höre auf, Narr! schmahe mir mein Baterland nicht. Ich mag nicht mehr sehen, mir schwinden die Sinne über die unbeschreibliche Farbenpracht. Aber jene dort, mit dem strengen Gesicht, mit der Stachelfrone und mit dem Stachels gürtel und der Knute in der Hand? Jest winkt sie mir zu."

"Das Gewissen."

"Aber das Gewissen gehört doch nicht in den Zug der Laster und Leidenschaften?"

Der Narr lachte boshaft: "Nun, nun, ich ließ sie erscheisnen. Ich dachte —"

"Mach ein Ende, Narr."

"Wenn du willst?"

"Aber die dice Dame im Lehnseffel auf dem Gfel?"

"Die Tragheit."

Und dann erschien als Schluß ein Elefant. Auf seinem Rucken, unter fnallrotem Baldachin, in feuerrotem Stuhl, saß ein verlebter, blasser, blonder, junger Mann. Er schaukelte auf seinen Knieen zwei geschminkte Huren. Zwischen den plumpen Ohren des mächtigen Tieres kraute sich der grüne Papagei den Schopf. Als Führer der Bestie klemmte sich über den kurzen Hals ein Affe. Der Russel des Ungetüms stieß fortwährend den Esel, der nicht vorwärts wollte.

"Erflare mir, Marr."

"Es ist der Satan mit seinen beiden Liebsten, der Luge und der Gemeinheit."

Es war der Schluß.

"Wie lange hat das Borubergiehen gedauert, Marr?"

"Durch die Ewigkeit."

"Du lügst! Die Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende."

"So wunscheft du weiter? ich gab dir einen Schluß."
"Nein, nein, genug, genug."

\* \* \*

Ich schlug die Augen auf. Über mir hingen noch immer die kleinen reisenden Haselnusse mit braunlichem Anflug. Auf meine Brust hatte sich eine schillernde Fliege gesetzt und putte und strich emsig die Borderbeine. Neben mir zeigte sich ein Feldmauschen: kurze, rasche Bewegungen, dann Halt und Schnuppern in der Luft. Plötlich lief sie an einen nicht weit von mir entfernten Pflug und versuchte die scharfen Zähne, reizend sah es aus, an der eisernen Pflugschar. Dann erschrak sie grenzenlos vor einem Blatte, das neben ihr zu Voden siel, und war eiligst verschwunden.

Und nochmals schlief ich ein. Der Narr saß wieder neben mir in seiner alten Stellung. Aber nicht die breite Lands straße lag vor mir. Ich schaute auf ein weites, fernliegendes Brachfeld. Jene herrlichen, tiefpoetisch klingenden, preußis schen Reitersignale tonten mir ins Dhr. Kommandorufe wehten zu mir her. Eskadron Tr—aaaab. Was war das? In Schwadronen geordnet, trabten die Laster und Leiden auf der Ebne. Voran bemerkte ich deutlich das Glück. Wie das gligerte und glanzte und blitte und blendete.

"Was bedeutet das, Narr?"

"Du sollst es bald erkennen." Er schlug mich mit einer Distel, die er in der Hand hielt, an die Stirn: und ich besfand mich im Hochwald. Unter einer saulenartigen Buche stand ein Mensch.

"Wer ist das, Marr?"

"Jedes Kind wurde deine lächerliche Frage unterlassen haben. Kennst du ihn nicht? Du bist es selbst — oder wenn du willst: das ist Adam."

Ganz, ganz fern, in unendlicher Entfernung, klang ein Tonen und Rufen in den Wald herein, das jeden Jägersmann, wenn er es hört, vor Freude zittern läßt: "Horido,
do, do! Horido, do, do! Hep, hep, horido! Do, dodo!
Horido, do—dovo—do." Das Geschrei näherte sich: "Horido, do, do! Horido! Do, do, Horido—do, dovo—do!"
Keine Kavalleriesignale klangen mehr; die Treiber gingen
vor: "Horido, do, do . . Horido . . do, dovo! Do!" . . .
Einzelnes Wild flüchtete schon; der Wald geriet in Aufregung.
Durch knackende Zweige über Gräben und Pfüßen; Alles
flüchtete. Ein Fuchs erscheint. Er macht Kehrt, sett sich
auf die Hinterbeine und hält den Kopf schief. Er überlegt.
Endlich macht auch er die Wendung und eilt den andern
nach.

"Horido, do, do—doooo—do, do" . . . Der Mensch unter der Buche horcht. Er hat das Haupt vorgestreckt und horcht, horcht . . .

"Horido, do, do—docoo, horido—do, do" . . .

Mit Todesangst in den Zügen macht er Kehrt und eilt das von. Er weiß, die Jagd gilt ihm. Aber so schnell er läuft . . . immer näher, immer näher: "Horido, do, do—doooo, do, do!" . . .

Einmal macht er keuchend Balt. Die Bruft fliegt ihm. Die Bande hat er an die hammernden Schlafen gelegt.

"Horido, do, do! Horido, do, do—do—doooo—do, do!" Und wieder wendet er fich zur Klucht.

Aus der Treibiaad ist die Bete geworden . . .

Da öffnet sich ihm eine Lichtung. Diese führt in rasch steigender Steile zu einem Kelsblock hinauf. Bielleicht ift bort die lette Rettung.

Schon zeigt fich hinter ihm das bunte Feld. Bon allen Seiten brichts heran und heraus, den Bugel heran. Boraus,

weit voraus hett das Gluck.

Nun - nun ist er verloren . . . Er will vom Felsen springen, aber unter ihm gahnt eine unabsehbare Tiefe.

Immer naher ift ihm die Bete auf der Spurbahn. "Ba-

lali, Halali" . . .

Er lagt sich von der Kante gleiten und strauchelt. Noch

halt er sich mit den Fingern am Rande.

Das Gluck springt vom Pferde, läuft auf ihn zu und trampelt mit den Fugen auf feine Bande, bis er loslagt und ins Bodenlose finkt. Ginmal, im Sturgen, greift er nach einem Ginfterstrauch, der vorragt. Aber die Burgel= chen sind zu schwach.

Das Glud schaut ihm nach in den schwarzen Schlund, bis eine Stille eingetreten ift. Dann hebt es ben Urm, und wie auf Rommando schallt ein graufiges Siegesgeheul,

daß Wald und Feld tausendfach widerhallen.

Der Elefant und der Efel mit der lieben Tragheit waren zuruckgeblieben. Der Teufel hat es auch nicht notig, fich zu ereifern.

Als ich nach einigen Tagen wieder im Waldfrug erschien, ergahlte ich ber ichonen Schenkin, mahrend fie fich bei ben Glafern und Flaschen zu schaffen machte, was ich getraumt hatte, und wie ich fie als das Glud auf dem Rotschimmel gesehen hatte, ein goldnes Kronlein auf dem Haupte, die langen blonden Haare am Rucken hinunterfallend.

"Ich wat, dat ol Tuch verstah ich nich," antwortete sie mir,

den Ropf zu mir über die Schulter wendend.

Aber ehe ich meine Flinte unter den Arm nahm, um weister zu jagen, waren wir schon wieder gute Freunde gesworden.

### Unfleve Fru up dem Perde.

Die Bater der Stadt, alle gesetzt, graubartig, klug und weise, hatten eine wichtige Veratung. Der Burgermeister, mit einem langen schlohweißen Zwickelbart, mit stets gefurchster Stirn, mit finstern Augen, in denen schwarztiefe, fensterslose Kerker lagen, war der klügste und weiseste.

Und sie beschlossen: Weil alle Ruhe und Zucht unter den Mannern verloren gegangen ist, weil der Bater den Sohn, der Sohn den Bater erschlug um ihretwillen, so muß die Here sterben. Auf einen wilden Schimmel soll sie festgebunden werden; und der mit glühenden Stangen, mit Peitschen und Stöcken rasend gemachte Hengst soll mit ihr in die Haide jagen. Apage, apage, Satanas! Der Gaul schleift sie durch Dornen und Gestrüpp, drängt sie an die Stämme im Wald, versinkt mit ihr in Sumpf und Moor. Apage, apage, Satanas!

\* \* \*

Bier in feuerrot Euch geschnürte Henkersknechte mit schwarzen Gugelkappen, daß sie nicht erkannt werden, bans digen und halten mit aller Anstrengung den vor But zitzternden Hengst. Einer packt ihm in die Nüstern, daß die bosen, bligenden Augen des furchtbar gequalten Tieres lohen wie Höllenglut.

Ist der Gaul fertig?

Nun bringen zwei andre in Scharlach gekleidete Gugel= manner das junge Weib.

D heilige Mutter Gottes, streck beine Urme vom hims

In ein langes weißes Gewand gehüllt, mit gebeugtem Haupt, mit aufgelösten Haaren, die ihr bis zum Gürtel fließen, naht die Unselige.

Und ein blasses, sußes Gesicht und zwei große braune, ach, nun entjett blickende Augen suchen in den Wolken:

D alle ihr Heiligen, helft mir! D kamm Gottes, hilf mir! Gloria Dominae! Gloria in excessis!

Was konnte denn sie dafür, daß alle Männer, junge und alte, die größesten Torheiten begingen, kamen sie in ihre Nähe. War es ihr zartes, hellrosarotes Fleisch, was sie toll machte?

Nun ist sie festgeschnallt. Der Hengst wird gepeinigt. Lod! Und mit ungeheurem Sprunge, mit einem Schrei, wie ihn das Pferd nur im außersten Schmerz ausstößt, stürmt die Jagd in die Haide.

Und über die Haide sandte die Sonne ihre letzten Kusse. Und die Abendrote tröstete aus dem Meer. Und die Nacht deckte Alles zum Frieden mit ihren weichen, schwarzen Flügeln zu. Und das gute kleine Schleswigs Holstein schlief so fest, wie es schon so viele Jahrhunderte fest geschlafen hatte, so abseits aller Welt, so abseits.

\* \* \*

Am andern Morgen wogte große Bewegung durch die ganze Stadt. Und Alles zog, Bürgermeister und Rat an der Spițe, diesen voran noch die Chorknaben mit geschwung= nen Weihrauchkesseln, hinaus in die Haide. Ehre sei Gott in der Höhe, sangen die Priester; und die Weiber, die Kin= der, die Männer sielen ein: Ehre sei Gott in der Höhe.

Und die milde Morgensonne schmiegte sich um die braune, liebe, bescheidene Erika.

Weiter, weiter, wir finden fie.

Da schlugen die Monche das Kreuz, und Alles fiel auf die Kniee: Vor ihnen aber stand ein weißes Roß und schnosberte im dürftigen Grase, und war fromm und zahm. Und auf ihm, seitlängs, wie eine Kunstreiterin, die sich Kreide unter die Sohlen reiben lassen will, undornengeritzt, saß das junge Weib. In der Hand hatte sie einen Strauß der braunen, lieben, bescheidnen Erika. Sie lächelte und legte das schöne Haupt auf die Mähne, und lächelte, und lächelte.

Und über ihr, aus dem Himmel, sangen tausend dicke Engelskinder, und eine sanfte Stimme klang: Gott ist die Liebe.

Reiner aber hörte es. Nur der große, stattliche Bischof mit der Geiernase und mit dem mächtigen Siegelringe auf der violett behandschuhten Rechten hörte die sanfte Stimme.

Und er trat vor: "Sie ist franken Sinnes."

Und zuruck pilgerte die ganze Stadt, in die Mitte genoms men das junge, suße Weib mit den großen braunen Augen. Und willig ging die wahnsinnig Gewordne ins Aloster.

Die gute Stadt aber baute an Ort und Stelle, mo fie die

Armfte gefunden hatten, eine Rapelle.

Und das Kirchlein nannten sie: Uns seve Fru up dem Perde. Gloria Dominae!

I.

Es war zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts. In einer kleinen jutländischen Stadt begleiteten an einem Dezembers morgen die erwachsenen männlichen Einwohner einen Sarg, in dem die Leiche eines Neunzigiährigen ruhte. Sie gingen zu dreien, durch den langsamen Schritt wackelnd, turkelnd, mit ernsten Mienen, hin und wieder dem wohlbekannten Nachbar (eine kleine Stadt bildet eine einzige Duzgesellschaft) zuflüsternd, daß heute das Schwein des Hauses gesichlachtet werde, daß Nis Nissen gestern von Peter Petersen auf dem Gericht verklagt worden sei, weil Nissens Frau, um Petersens Eheweib zu ärgern, ihre Nachtmüße auf Peter Petersens Hecke gelegt habe; und was mehr der Art Gesspräche hinterm Sarge sind.

Und nun waren sie an der "Kuhle" auf dem Kirchhof angekommen. Der Pastor hielt eine kurze, warme, würdige Mede, in der er des Neunzigjährigen Leben vorüberziehen ließ; es sei Arbeit und Mühe gewesen. Dann senkten die Träger die Truhe ins Grab, und die Seile knarrten leise. Es war still ringsumher. Nur das Schluchzen der Answesenden, die alle den alten Mann im Herzen getragen hatten, klang in den Nebel, der die bereiften Bäume ummantelte. Ein kalter, starrer, stummer Wintertag drückte sich mißsmutig über die Erde.

Die Seilehalter auf der Linken ließen die Taue los, und die auf der Rechten zogen sie empor.

Über das Grab weg, unsichtbar, sturmte plotlich von Mordosten nach Sudwesten eine Schar wilder Ganse mit wustem Gefrachz, und alle schrieen: Leben, Futter, Leben, Leben . . . und dann waren sie verschwunden.

Unten aber lag der stille Mann und war für immer ers lost von Futter und Leben.

An demselben Tage war die kleine Rirche in einem Dorfe südlich der untern Elbe bis auf den letten Platz gefüllt. Der achtzigjährige Prediger des Ortes, von Allen auf das höchste verehrt wegen seiner Herzensgüte und werktätigen Liebe, und weil keiner je von ihm gegangen war, den er nicht getröstet hatte, dem er nicht geholfen hätte mit Spruch und Brot, hatte seines hohen Alters wegen einen Gehilfen ershalten. Aber was war das? Der einführende Bischof, auf die Stufen des Altars tretend, sprach am Schluß des Gottesz dienstes harte, grausame Worte: daß es Zeit gewesen sei, den Seelsorger der Gemeinde zu entziehen, der Irrlehren von der Kanzel gestreut, und daß die Gemeinde in Gefahr gezschwebt habe.

Der Bischof hatte Befehl von seiner über ihm stehenden Behörde, so zu sprechen. Bei seinen Worten senkte sich ein grauer Schleier über den geschnisten Heiland, der hinter ihm hing.

Und Reiner war, als der lette Bers gesungen und die Orgel verrauscht war, an den alten Pastor hinangetreten, um ihm die Hand zu drücken. Reiner. Das ist unsere menschliche Feigheit.

Gebrochen wankte der Greis nach seinem Hause. Welche Irrlehre hatte er deun verbreitet? Daß er nicht genau am Buchstaben gehangen? Sein Haupt fiel ihm tief auf die Brust. Die Schmach im Gotteshause war zu groß gewesen. Was schoß ihm so kalt zu Herzen? Wollte ihn der Schlag rühren?

Da stürmte plötzlich, schon hielt er die Rlinke seiner Haus, tur in der Hand, dieselbe Schar wilder Ganse, von Nordsosten nach Südwesten fliegend, mit wildem Geschrei über ihn weg. Er aber hob, wie in Dankbarkeit, und als sei er befreit von einem Banne, aufatmend sein Haupt in die Hohe. Die wilden Ganse hatten ihm neue Kraft gegeben.

Am Nachmittag desselben Tages standen auf einer Stelle des Außendeiches der südlichst gelegnen Marschen des langs gestreckten Friesenlandes zwei Menschen. Ein hochgewachse ner fünfundzwanzigiähriger Mann hatte seine rechte Hand um die Schulter eines Bauernmädchens gelegt; sie stemmte ihre Hände wie abwehrend gegen seine Brust und sah gerade vor sich hin, und ihre Blicke hafteten verwundert, gefangen auf einem großen Diamanten im Jabot des Kavaliers.

Auf den Deichen, in den Marschen, hart an der Nordsee, lag der Winter warm und weich. Der Nebel bedeckte auch hier Alles, daß kaum die nächsten ruhig und regelmäßig plätschernden Wellen der sanft und unmerklich steigenden Flut zu erkennen waren.

In den blauen Augen des jungen Mannes wechselte schwärmerische, weltabgewandte Ruhe mit Ungeduld und ausgelassenster Lebenslust.

Das Friesenmädchen hatte, wie es nicht zu selten vorstommt in ihrem blonden Bolke, braune Augen, und war von einer Schlankheit, als hätte ein Südwind aus dem fernen Drientland sie auf die Flügel genommen und an den rauhen Nordseestrand getragen. Doch die starken, breiten und graden Schultern zeigten ihre friesische Abkunft.

Sie liebte ihn nicht. Nur das goldgewirkte Schmeichelband, daß ein in ihre Provinz als hoher Beamter verbannter Prinz sie leidenschaftlich in seinen Armen hielt, hatte sie umgarnt, und ein heimliches, sie berauschendes Gefühl des Sieges tanzte ihr im Blute.

Was er zu ihr sprach, verstand sie nicht; wenn er ihr heiße Liebesworte ins Dhr flusterte, wenn er sie kußte, wandte sich ihr Haupt zur Seite.

Und von Nordosten nach Sudwesten fliegend, zog unsichts bar im Nebel über sie weg dieselbe Schar wilder Ganse, die am Morgen aus der in Eis sich verwandeln wollenden Oftsee aufgebrochen war, um eine warmere und gastlichere

Gegend zu suchen.

Der Prinz hob seine Stirn und schaute hinauf. Während die Bögel schnatternd über sie weghasteten, erzählte er eine wunderbare Geschichte von Odin und Walhalla, von Leben und Tod, vom rücksichtslosen Kampf: zu atmen, Futter zu finden, gälte es, was es gälte. Sie hörte ihm zu wie immer, ohne ihn zu verstehen. Sie sah nur seine großen, schwärmerisschen, blauen Augen, und ihre Lippen drängten sich zum ersten Mal durstig den seinen entgegen. Ihre erste, glühende, verlangende Liebe war erwacht.

## Schmetterlingsgedanken.

I.

Herbstabend. Ein schmaler, träger Strom drängt sich durch Binsen und Röhricht, die zuweilen ein kalter Windsstoß durchraschelt. Die lette Sonne rötet die Westseite der mächtigen deutschen Pappeln, die hier am Wege stehn. Zwischen ihren Stämmen durch odet eine weite Ebne. Der Ruf des Regenpfeifers klingt von dort. Es ist alles tief traurig.

In den Ulmen des nahen Fährhauses sitzen sich sammelnde Stare zu Hunderten. Ein einziges, wunderbares, schwirrens des, brodelndes Geräusch tont von ihnen her. Donnernd erheben sie sich zuweilen in Wolken und kreisen, sich lösend in Abteilungen, nebeneinander, untereinander. Nähern sie sich, so sind ihre Schwenkungen stark hörbar. Nun fallen sie noch einmal in die alten Ulmen ein, und heben sich wiesder; wenn sie aufflattern, stellen sie, über den Baumkronen, eine Zehntelsekunde lang die schwarzen Köpfe halb aus einem Kissen gezogener Stecknadeln vor. Endlich sind sie im Schilf verschwunden, um dort für die Nacht, an den schwarken Stengeln haftend, Aufenthalt zu nehmen.

Auf dem Deich, der das Flußchen begleitet, steht ein schmucker Knecht mit seinem Madchen. Sie muffen Abschied

von einander nehmen, auf immer.

Die lustige Stargesellschaft ist in der Versenkung begraben. Nur der schwermutige Ruf des Regenpfeisers tont noch. Wo er sich hören läßt, sagt der Volksmund, da hilft der liebe Gott nicht.

Mit den bäuerisch weitgespreizten, plumpen, roten Fingern, der Rechten drückt der junge Bauer das Mädchen an sich. Sie hat die Stirn fest an seine Brust gelegt. Beider Augen slehen, unbewußt, hilflos eine unsichtbare Macht an, ihnen zu helsen. Aber nur der Regenpfeifer antwortet ihnen, der Regenpfeifer . . . .

"Nu adjus, min sote Deern, wi seht uns ni weller (wies

Das Madchen schluchzt herzbrechend; vom Scheitel bis zu den Zehen geht es wie Wellen über sie hin. Wie in tödlicher Angst ruft sie: "Nå, nå, nå, hans . . . If lat ni von di, Hans . . . Min Hart, min Hart, dat brickt . . . Nå, nå, nå, Hans, bliev bi mi, Hans" . . .

Ein Kohlweißling hob sich aus einem nahstehenden Weisdenbusch und flog über die beiden Menschen fort: Die unters

halten sich wohl von den heutigen Butterpreisen.

Aber sie unterhielten sich nicht von den "heutigen Butterpreisen", sondern gingen aneinandergeschmiegt, festen Schritztes, mit ganz stieren Augen, den Deich hinab in den Strom. Es wird ein Klatschen geben im Wasser, als wenn ein großer Gegenstand hineingeworfen ist. Noch einmal werden die Stare polternd auffliegen, um sich nach kurzem unruhigen hin und her wieder zum Schlaf niederzulassen. Und dann ruft nur der Regenpfeiser . . . der Regenpfeifer . . .

#### II.

In einem Gartenzimmer, dessen Tur geöffnet stand, saß in schwüler Mainacht die junge Königin. Die gläsernen dicken Hohlleisten ringsum, da, wo die Decke von den Wänden erpreicht wurde, bildeten gleichsam einen durchsichtigen Abschluß für das elektrische Licht, das den Raum erhellte.

Die Königin war allein. Um Mittag schon hatte sie ans geordnet, daß der Posten, der sonst an dieser Stelle des Schlosses seinen Platz gefunden, den Stand verlassen solle: sie wünsche im Genießen des schönen Abends von keinem

gestort zu werden.

8. VIII,17

Ein weiches blaßgelbweißes feinstes Wollenkleid umschloß sie. Von demselben Stoffe hielt ein zweifingerbreites Stirnsband das schwarze Haar. In diesem glanzte vorn, scheinsbar vom Tuchstreifen gehalten, ein taubeneigroßer Diamant von unbeschreiblichem Leben.

257

Die Augen der hohen Frau waren schwarz wie ihre Haare.

Sie lehnte fich in einen apfelgrunen Geffel.

Die Fingerspigen nervos aneinanderstoßend, horchte sie hinaus.

Der Mond glißerte durch die dunn belaubten Eschen. Die Baume schickten ihre Zweige fast durch die Tur.

Schritte wurden im Ries horbar. Die Konigin erhob sich hastig.

Ein junger Offizier im Dienstanzug der Wache trat ein. Die hohe Frau gab ihm durch eine Handbewegung — es war wie ein überglückliches Entgegenkommen — Erlaubnis zum Sprechen. Er stutte wie in Verzauberung, im Halt die Arme breitend. Dann ermannte er sich: "Euer Majestät haben die Meldung hier befohlen" . . . und schnell weiter sprechend: "Meine Versetzung ist genehmigt, schon morgen bin ich hundert Meilen von hier . . . auf Nimmerwiederssehn . . . Dlympia" . . .

Die Fürstin stützte ihr Haupt, am ganzen Körper zitternd, an seine Schulter. Ihr Gürtelband umfassend, sprach er, oft stockend, trostende Worte . . .

Nun hob sie sich von ihm ab und sagte tonlos, die Augen klar auf ihn gerichtet: "Gehen Sie . . . nun . . lieber Baron . . . Es . . . darf . . . nicht" . . . Der Offizier sah noch einmal mit zuckenden Lippen zu ihr hin: . . "Olympia" . . . und nach einer tiefen Verbeugung war er im nächsten Augenblick verschwunden.

Die Königin wankte bis an die Glastür und lauschte, sich am Pfosten haltend, seinen sich entfernenden Schritten. Hielt er inne im Weg? Sie konnte ihn nicht entdecken. Aber er, sah er sie jetzt? . . . Und wieder klang sein Gehen an ihr Ohr. Dann brach das arme, unglückliche, gequälte Weib auf der Schwelle ohnmächtig zusammen . . .

Einer jener großen Nachtfalter flog herein; es zog ihn nach den Glasleisten. Aber er kehrte um und setzte sich auf den leuchtenden Diamanten, die herrlichen braungrauen Samtflügel in langsamer Folge öffnend und schließend: Die benkt sicher darüber nach, mas sie morgen kochen soll.

Der Offizier war endlich in der weit vor der Stadt liegen= den Kaserne, in der er wohnte, angekommen. Diese Ka= serne bildete ein einzeln stehendes Fort in sumpfiger Gegend. Ein Flüßchen umzingelte es wie ein Graben.

Er loste auf seinem Zimmer die Scharpe nicht. Nur seinen rechten Handschuh zog er aus und stülpte ihn über den Turm seines Helmes. Dann ging er ans Fenster und öffnete es. Aus den Mooren klang der Ruf des Regenpfeifers her.

Nach einer halben Stunde unterbrach ein Schuß im Zimsmer die Stille. Von keinem war er gehört . . . Nichts regte sich im Gemach. Alles lag steif und starr. Allein der Qualm einer halb über den Tischrand eben weggelegten Zigarre zeigte Bewegung; er stieg, wie von einem Opferslämmchen, kerzengrade in die Höhe . . . Kein Ton. Nur der Regenpfeifer rief durch die Nacht, der Regenpfeifer . . . der Regenpfeifer . . .

### Die Operation.

Der Zeiger rudte gegen Mitternacht.

In den großen Raumen des Krankenhauses war es still. Nur die am Morgen dieses Tages Geschnittnen wimmerten. Sonst war Alles still.

Ploglich entstand eine Bewegung, wie wohl der Wind sich ploglich in todstummer Nacht erhebt, gischelt, raunt, starker wird.

Die Nachtwärterinnen gingen nicht mehr so geräuschlos. Die gedämpfte Stimme der Oberin wurde hörbar. Auf den Treppen huschte es eilig auf und ab. Zuweilen klang es deutlich: "Heinrich, Jürgen, Bernhard: aufstehn." Oder: "So machen Sie doch schnell, Heinrich." Heinrich, Jürgen, Vernhard waren die Wärter.

Nun schienen sich Wasserhahne geöffnet zu haben: es rauschte. In den Raumen zur ebnen Erde: in den Operas tionsfalen murden Turen auf und zu gemacht. Das Gerausch des stromenden Wassers dauerte gleichmäßig fort durch alle Unruhe. Mus dem verworrnen Getofe der Stadt lofte fich ein bestimmter Ton: ein Wagen naherte fich, fuhr durchs Tor und hielt vor der Haupttur des Klinischen Inftituts. Mit großer Vorsicht wurde ein junges Madchen heraus= gehoben und auf einer Bahre, die mit einer feuerroten Dece belegt mar, ins Innre getragen. Alles leitete ein Affiftens= arzt des berühmten genialen Chirurgen, dem die Klinif gehorte. Der Uffiftenzarzt mar der Berlobte der jungen Dame. Bahrend diese von den Barterinnen gebadet und an der zu schneidenden Stelle, es galt leben oder Tod, raffert murde. trat ihr Berlobter ins Arbeitszimmer feines Chefs. Die beis ben herren hatten ein furzes Gesprach: "Nun. wie Sie wollen. Ich mache eine einzige Ausnahme, und auch nur aus dem Grunde, weil Gie felbst Urzt find. Aber bedenfen Sie wohl, daß Sie faum imftande fein werden . . . Es ift Ihr Fraulein Braut" . . . "Ich bin bereit." "Gut benn. Bleiben Sie fo lange bei mir, bis wir gerufen werden."

Indeffen maren die Borbereitungen zur Operation beendet. Die Rrante murde wieder in die feuerrote Dece gehullt, forgsam auf die Bahre gelegt, dann in den Operationssaal Dr. 7, den größten, hinaufgetragen und hier, noch triefend vom Baffer, auf einen mit gelbem Bachetuch behangnen Tisch gelegt. Das Faktotum Des Chefarztes war um sie be-Schäftigt. Er machte ihr eine Morphiumeinspritung in ben Aber die Müdiakeit wollte nicht gleich linken Dberarm. fommen: fie fah und horte Alles um fich her. Biele Glublichter verbreiteten Tageshelle. Aber einer Lampe, wie beim Baarfunftler, murde eine Bange heiß gemacht. Aberall an den Manden platscherte in Beden das Maffer. Auf den zwei Boll diden glafernen Kensterbanken und auf den glafernen Borfprungen lagen in peinlicher Ordnung und in peinlicher Sauberkeit Bunderte von Meffern, Bangen, Pinzetten, Bammern, Meißeln, Scheren. Berbandzeug, Giterbeden, Watte, große hafen mit Sublimatmaffer, Alles war in reich= licher Maffe vorhanden. Gine fleine dunfle dreiedige Flasche und eine Guttapercha-Maste zeigten fich auf einem fleinen Sondertische. Die Flasche enthielt eine Fluffigfeit von weißer Farbe, Chloroform.

Die Wärter und die Wärterinnen hatten sich bis über die Knochel reichende Gummischuhe angezogen: bald wird sich der steinerne Fußboden in einen See verwandeln. Auf den Haaren trugen Alle, später auch die Arzte, achteckige Konditors müßen: daß kein Staub in die Wunden falle. Immer wies der wusch sich Alles die Hände... Der erste Wärter tauschte einen Blick mit den übrigen. Dann verschwand er, um gleich darauf mit den Arzten wieder einzutreten. Diese, ohne Rock, trugen die Hemdärmel hoch aufgekrämpt. Ein ganz klein wenig hatte dies alles Ahnlichkeit mit den Vorbereitungen

ju einer großen Schweineschlachterei.

Der Chef verbeugte sich vor der Kranken und stellte ihr dann, allerdings ein wenig unnotig, die zahlreich erschienenen Hilfsarzte vor. Ihr Verlobter, so war verabredet, sollte erst eintreten, wenn sie in der Narkose lag. Nun trat der Chef ihr zu Füßen. Die Assistenten versteilten sich (der grobe Bergleich bittet um Vergebung) wie die Kanoniere um ein Geschütz. Ein Blick zwischen dem Leister und seinem Famulus, dessen Augen unausgesetzt an denen seines Herrn hingen . . "Wollen Sie recht tief atmen . . . Bitte langsam zu zählen" . . . Wieder ein Blick zum Chefsarzt hinüber. Dieser sagte: "Fertig!" Die seuerrote Decke siel. In diesem Augenblick trat der Verlobte in den Saal. Ein scharfer Sturmstoß des bosen Nordwestes, der sich aufsgemacht hatte, rüttelte sekundenlang an den Fenstern.

宗 赤 琮

Grade vom Himmel in die Wiege hinunter senkt eine Göttin die Aunst. Die Kunst des großen Feldherrn, des großen Arztes, des Baumeisters, des Musikers. Tritt Fleiß und besondere Geschicklichkeit hinzu, wird der Kunstler zum Meister.

Es herrschte Grabesstille. Der Sturm, der in die Fenster gesehen, hatte sich entsetzt rasch entfernt. Vom nächsten Kirchturm schlug es Mitternacht.

Der Meister war an seinem Werke. Das Auge erglanzte ihm in erhöhter Schönheit.

Der erste tiefe, furchtbare Schnitt war ausgeführt. Zwei Assistenten hielten mit kleinen Harken die Lappen auseinsander. Ungehindert konnte der Chef arbeiten. Nun klangen seine Rommandos, ruhig, fest, sicher: immer nur einzelne Worte. Zwei Arzte hielten die Pulse der Kranken; die andern flogen, um das Gewünschte blitsschnell von den Fensterbänken zu holen.

Aus dem bloßgelegten Knochen floß Eiter und Schmutz in großer Menge. Ein durchdringender Geruch verbreitete sich im Saal, ein Verwesungsgeruch: zwei Wärter und drei Wärterinnen mußten sich für Sekunden an die Wand lehnen. Alle übrigen wurden blaß. Nur er, der Meister, blieb unserschüttert.

Der Verlobte der jungen Dame stand nach wie vor abseits. Aus dem Arzte, so sehr er dagegen kämpfte, kam der Mensch zum Vorschein. Eine unbeschreibliche Rührung flutete ihm durchs Herz, und oft mußte er seine ganze Kraft zusammen nehmen, um die Messer nicht aufzuhalten. Als der Schmutz und der Eiter flossen, kam ihm, ohne daß er sich Rechenschaft geben konnte, ein tiefer Ekel... und in diesem Augenblick betäubte ihn der Geruch. Er fiel ohnmächtig nies der, um erst, als alles vorbei war, wieder zu erwachen.

Der Meißel, der Hammer setzten sich an die entzündete Stelle. Es klangen die Schläge, feste schnelle Hammersschläge. Wie der Vildhauer an dem Überflüssigen einer Statue hämmert, so schlug der große Arzt. Sein Auge lag ruhig auf dem Knochen; die Hand schlug wie auf einen

gleichgultigen Stein.

Endlich war alles vorüber. Wie aus einem Gewirre von Stimmen erwachte das junge Mådchen. Sie hatte nicht den geringsten Schmerz gespürt. Einmal, und dessen erinnerte sie sich deutlich, hatte sie gefühlt, daß ihr die warme Frühslingssonne auf den Rücken schien — da war sie gebrannt worden. Und einmal hatte einer Klavier gespielt auf ihrem Rücken; es war eine sanste, wohltuende Vewegung, die sie gespürt hatte — da war sie gemeißelt worden.

\* \* \*

Auf dem Eise war die schöne Braut gefallen. Lachend hatte sie sich erhoben; auch nicht den geringsten Schmerz hatte sie gefühlt. Ja, nicht einmal ein blaues Flecken war nachgeblieben. Aber plöglich, nach Wochen, empfand sie ein heftiges Stechen in der linken Schulter. Der Haussarzt hielt es für eine Erkältung; und in der Tat, nach wenigen Tagen schien alles vorüber zu sein. Allmählich aber siel ihr auf, daß sie nicht den Rücken gerade halten konnte. Zuerst erzählte sie niemand davon. Als ihr aber das Aufstehen immer beschwerlicher wurde und sie fortwährend leichte

Schmerzen fühlte, wurde abermals der Hausarzt heransgezogen. Dieser, nun ängstlich geworden, rief den berühmsten Operateur zu Hilfe. Das lag ihm klar, daß seine Pastientin eine Eitermasse belästige.

Und der große Meister, der den innern Menschen kannte wie das Zifferblatt seiner Uhr, erkannte die Ursache sofort.

Schon für den folgenden Tag bestimmte er die Schneidung. Als er aber, wie von Unruhe getrieben, noch einmal bei der Kranken gewesen war, ordnete er schon für die nächsten Stunden die Operation an.

\* \* \*

Zum ersten Mal nach dem Ereignis saß an ihrem Vett ihr Berlobter. Er hatte ihr einen Korb voll dunkelroter Rosen mitgebracht und ihr diesen wie in freudigem Übermut über die weiße Vettdecke gestreut. Aber als er nun die abzgemagerten Hände in die seinigen nahm, empfand er, er konnte sich wieder keine Rechenschaft deshalb geben, einen leisen Anflug des Widerwillens, des Ekels.

Sie, an der Die Arzte es wie ein Bunder betrachteten, daß sie lebte, erholte sich von Tag zu Tage. Die Wunden, Durch eine zweite Operation unterstützt, schlossen sich mehr und mehr. Die ausgezeichnete Pflege im Krankenhaus tat das ihrige. Aber je weiter sie wieder frischer ins Leben auftauchte, umsomehr konnte fich ihr Berlobter einer fteigen= den Abneigung gegen seine Braut nicht erwehren. nicht Erklarbares, das ihn wie mit ftarfen Safen langfam von ihrem Bette' megzog, suchte er vergebens zu überwinden. Eines Tages, schon mar die Abersiedlung ins elterliche Baus beschlossene Sache, als er ins Krankenhaus ging, mar es ihm faum noch möglich, Die Eur zu ihrem Zimmer zu öffnen. Sie lachte, eine schone Rofe in der Band haltend, ihn gludlich an. Er aber, von Damonen geleitet, magte es nicht, zu ihr zu treten. Er stammelte ungeschickte Entschuldigungs= worte und fagte ihr endlich ohne jede Rudficht, daß es ihm nicht mehr möglich sei, an der Verlobung festzuhalten, daß er —

Und dann war er verschwunden.

\* \* \*

Die Arme lag zuerst wie vom Schlage gerührt. Dann besgannen ihre Finger hastig die Rose zu zerpslücken. Ihre Nerven begannen einen Tumult: leise strichelten und stichelten sie an der linken Seite des holden Gesichtchens. Plötzlich streute sie die Rosenblätter über ihr Haupt und riß dann mit größter Gewalt die Berbande ab. Diese wie Tücher schwenkend, sprang sie aus dem Bett und auf die Fenstersbank und warf sich hinunter auf den tiefliegenden gepflasterzten Hos. Sie zerschmetterte sich den Schädel und war auf der Stelle tot.

\* \* \*

Den Arzten blieb ihr Wahnsinnsanfall ein ewiges Ratsel. Der Verlobte verschwand schon am nächsten Tag aus der Stadt. Jeder fand dies natürlich. Selbst der dicke Kom-merzienrat meinte: "Ja, ja, das hätte ich auch so gemacht" — obgleich er sicher dem Sarge gefolgt wäre.

Es gibt Stimmungen und Empfindungen, deren Ursprung uns völlig unklar ist. Es werden Geheimnisse bleiben, die nie ergründet werden können. Hatte in diesem Falle das ekelhafte Vild und der furchtbare Geruch des fließenden Eiters den ersten Anstoß gegeben? Große Abendgesellschaft beim Kammerherrn der Herzogin. Der Musiksaal ist stark besucht. Die gewöhnliche Zuhörersschaft: die meisten verstehen nichts von dem, was vorgetragen wird. Nach jedem Spiel, nach jedem Lied große, mehr oder minder geheuchelte Begeisterung. Eine zwanzigiährige Prinzessin sist am Flügel, und sich selbst begleitend singt sie Schumanns-Eichendorff: "Es zog eine Hochzeit den Berg hinan." Sie singt es zum Entzücken. Lebhafte Bewegung nach Beendigung. In all diese Bewegung schaut, von der Wand lächelnd, gutmütig das Brustbild eines jungen Mädschens. Sie trägt ein weißes Kleid, in das, in die weiße Farbe, ein Tropfen Zitrone hineingetan ist. Sie ist gänzslich ohne Schmuck. Nur auf der rechten Schulter ist ein kleiner lila Springenzweig festgenestelt.

Ich wende mich an eine alte Gräfin.

"Gnadigste Grafin, wen stellt das Bild vor?"

"Das wissen Gie nicht?"

"Ich entsinne mich nicht, es je gesehen zu haben."

"Aber es hangt doch seit zwanzig Jahren hier."

"Sie machen mich neugierig."

"Nein, wirklich nicht? Sie hatten nie gehört?"

"Ich versichere Ihnen, Grafin."

"Nun, man spricht nicht gern von ihr. Sie ist damals, soll ich sagen, davongelaufen, durchgegangen mit einem . . . ich weiß nicht mit wem" . . .

"Sie ist doch die Tochter des Rammerherrn? Ist später keine Aussohnung gewesen?"

"Ich bitte Sie," antwortet vorwurfsvoll die Grafin, "eine solche Geschichte, eine solche Person."

"Aber dann ist es mir nicht begreiflich, daß das Bild hier hangt."

"Es ist vergessen worden."

"Bergessen worden, das Bild" . . .

Vergessen worden?

Und das gutmutige, lächelnde Gesicht des jungen Madschens mit der lila Springenblute schaut in die Gesellschaft.

Vergessen worden . . . vergessen worden.

Schon um drei Uhr früh bin ich aus dem Bette. Ich nehme Gewehr und Patronen, und dicht ans Fenster tretend, um besser zu sehen, unterziehe ich beides einer genauen Bessichtigung. Vor meinem Schlafzimmer hat mein Hund mich bemerkt. Ich höre ihn, vor Freude, nervöß gähnen und jaulen, und höre, wie er sich reckt, die Vorderläufe gradaus streckend. Er weiß, daß ich auf Jagd will.

Der Morgen ist fühl, einsam, tot. Rein Blatt rührt sich. Mein Hund springt wie toll umher, auf und ab, bald vor mir, hinter mir, dann weit weg, wieder zurück, beschnobert

meine Tafche, und wieder heidi.

Ich trete aus dem Garten in ein großes, brach liegendes Feld und überwandre es in genauer Richtung nach Often. Die erste Rote zeigt sich noch nicht; die Sterne leuchten nicht mehr, nur der Morgenstern funkelt machtig in der matten graubraungelben Himmelsfarbe.

Und vor mir liegt das unabsehbare Feld. Berschwomsmen nur erblick ich einen dunkeln Streifen, den Wald, mein Riel.

Unendliche Stille.

Da jagt mein Hund zu mir mit eingeklemmter Rute; er drängt sich wie in Todesangst an meine Beine, sieht zu mir auf. "Aber Waldmann, was hast du denn, du Schafsstopf." Er aber drückt sich an mich, wie ein sehr erschrockenes Kind an seine Mutter. Ich bleibe stehen, beuge mich zu ihm, streichle ihn: "Aber Waldmann, was ist denn, was hast du denn?" Nun schau ich auf. Sind Kühe in der Nähe, die hinter ihm hergelausen sind? Was ist das? Kaum vierzig Schritte vor mir steht, etwas nach Norden gesunken, ein großes hölzernes Kreuz, und am Kreuz hängt ein nackter Mann, die Arme gebreitet, das Haupt nach der Seite geneigt. Bei allen Mächten! kommt mir eine Erscheinung? Aber mein Hund, mein Hund. Nein, nein, das Kreuz steht wahr und wahrhaftig vor mir. Durch

meinen Rorper zittert es leise. Ich bin doch nicht feige. Vorwarts. Mein Hund will nicht mit. Doch nach kaum zehn Schritten muß ich halten. Ich stürze auf die Kniee. Der Erbarmer ift es, mit gebrochnen Augen. Und eine fo unsagbare Milde lachelt auf den schönen blaffen Zügen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Kreuz hebt sich scharf ab gegen den mattgrau-

braungelben Simmel, und der Morgenstern funkelt fo kalt, so falt. Da hor ich vom Walde her brausenden Sturm; er nahert sich, aber statt starter zu werden, wird er schwächer, immer schwächer, und legt sich zur Ruhe am Kreuz . . . und fein Grashalm bewegt fich.

Das Bild ift verschwunden. Mein Berg flopft; ich schreite meinem Holze zu. Der hund hat sich ganglich er-

holt; er springt wieder umber.

Ich hatte einen leidlichen Jagotag. Nur Waldmann bereitete mir Arger: Baid war er mit Dorffotern im Gefecht, bald hörte der sonst so vortreffliche nicht auf meinen Ruf, ja einmal mußte ich ihn sogar mit vieler Mühe aus einem Moorloch ziehen. Ich wette, er ware sonst ertrunken. ein Drecklumpen fah er aus; all fein Schütteln half ihm nichts.

### Der erledigte Auftrag.

"Du schreibst mir, lieber Fritz, daß Du in acht Tagen nach Verlin willst. Darf ich Dich abermals mit der Vitte belästigen, inbetreff meines kleinen Adolfs nach dem Rechten zu sehen? Er ist nun seche Jahre alt geworden. Du hattest schon mehrfach die Gute, ihn aufzusuchen und mir dann Vericht zu geben. Ich wohne leider so weit entsfernt"...

In Berlin ging ich gleich am Abend nach meiner Unstunft in das mir bekannte Haus. Die Gaslaternen verssteckten sich duster und ode im Rieselnebel. Leerer und leerer wurden die Straßen. Betrunkne begegneten mir. In den Branntweinschenken saßen und standen bezechte, stiere, wüstend blickende, lachende, schlecht gekleidete Manner. Der

Wirt mit aufgezognen hemdarmeln bediente fie.

Vor der Tur meines Zieles blieb ich stehn. Die Fenster im zweiten Stock sind erleuchtet. Ich trete ein und steige die kummerlich erhellte Treppe hinauf. Wie, wird Klavier gespielt im Zimmer? Der Nanonwalzer rauscht mir mit scharfen, pedalbeschwerten Tonen entgegen. Ein junges, hübsches, aber gemein aussehendes Madchen "haut ihn hersunter". Hinter ihr steht ein nach neuester Mode gekleideter Beau. Im Sofa, in die Ecke geschoben, den Zeigefinger im Munde, sitt der kleine Adolf und lauscht gespannt auf den Tanz.

Die Musik verstummt. Der Stutzer, das Madchen, der Knabe starren mich an. Der Beau scheint eifersüchtig wersten zu wollen; er schaut bald mich, bald das hübsche Frauslein an. Ich überwinde rasch die allseitige Berlegenheit. Der Nanonwalzer wird wieder "heruntergerissen". Ich sitze neben dem Kinde auf dem Sofa. Er hat seine Armchen scheulos um meinen Nacken gelegt, und die großen schwarzen Augen lächeln mir ohne Furcht zu. Er spricht kein Wort.

Nun erscheint auch die Pflegemutter. Sie sieht gutmutig aus; spricht, aus Berlegenheit, ein wenig zu rasch hinter-

einander. Der Junge halt entschieden viel von ihr. Aber

es ist doch nicht Alles so, wie es sein soll.

"Lieber Christian! Ich habe Deinen Auftrag gern erfüllt. Ich fand nicht Alles so, wie ich es früher getroffen habe. Nimm Deinen Jungen weg. Erschrick nicht, noch ist keine Gefahr. Er ist körperlich gesund. Seine Pflege ist gut. Aber in die Seele des Kindes senkt sich so leicht der Dunst des Lebens und wird, ohne daß wir es merken, zur Kruste. Du weißt, ich bin kein Moralprediger, ich auch am wenigsten dürfte es sein, dennoch ruf ichs Dir zu: Sie starb um Deinetwillen. Nimm Deinen Jungen zu Dir, nimm ihn an Dein Herz, kehre Dich nicht an die Welt, an die Mensschen; was würde dann aus und? Wir stehen ja doch nur immer auf uns selbst allein.

Einigermaßen war ich erstaunt über das Wort in Deinem letzen Schreiben: Tritt den Menschen, diesem hämischen Lumpenpack, nur immer die Stiefelabsätze in die Augen. Ich muß gestehn, daß ich von jedem Andern als von Dir, dem hohen Staatsbeamten, dem immer gleich vorsichtigen, seinen Manne, diese Bemerkung erwartet hätte. Ein leises Lächeln konnte ich nicht unterdrücken"...

# Stelldichein in einer großen Stadt.

"... Es bleibt also dabei: Ich fahre Montag, und Du fommst Dienstag Bormittag mit dem 11 Uhr 23 Minutens Zug. Alles ist in Ordnung: Du willst Deine Berwandten besuchen, sie überraschen; die Deinigen haben die Erlaubnisgegeben.

Ift bei der Ankunft des Zuges irgendwie Gefahr in Sicht, zeigen fich Bekannte, dann nehmen Du oder ich, wens trifft,

die rechte Hand ans Kinn . . ."

\* \* \*

Punkt 11 Uhr 23 Minuten vormittags rasselt der Zug in die Halle. Nirgends ein Bekannter. Hallo. Wie das Mådel aussieht, so frisch, so rosig. Ich lege meinen Arm in den ihren. Es geht mir wie ein Strom durch die Brust. Die Berührung ihres Kleides schon macht mein Blut schnelzler, freudiger schlagen. Ich sühle den Schlag ihres Herzens an meinem Arm. Wie zärtlich press ich sie an mich. Die uns Begegnenden merken das nicht. Wir sind so glücklich, so glücklich. Das ist doch keine Sünde? Uns auch vollzständig gleichgültig.

drei Tassen Schokolade, Gott segne dich; ich nehme einen Kognak. Wir plaudern, wir lachen. Der weitere Tag wird besprochen. Um fünf Uhr wollen wir essen. Abends hören wir den Troubadour. Wir setzen und ein wenig stark nach rückwärts. Es könnten denn doch liebe Freunde... In den Troubadour gehe ich nur, um mit geschlossenen Augen die hübsche Schmeichelmusik zu hören. Die Angrölerei auf der Bühne, die bekannten Armbewegungen, das Stück übershaupt gefällt Luischen sehr. Ich soll ihr den Inhalt ersklären. Ich habe keine Ahnung, obgleich ich die Oper geswiß über dreißig Mal hörte. Ich flunkre allerlei zusams

men. Nach dem Theater bring ich sie bis an die Tur zu ihren Verwandten. Wird das eine Aberraschung sein.

In einer Buckerbackerei landen wir zuerst. Luischen trinft

Am andern Morgen treffen wir und wieder. Gine Fahrt in einen von unfrer Beimat noch entfernter liegenden Ort ift verabredet. Wir fahren erfter Rlaffe. Maturlich, naturlich. Im Abteil fitt ichon eine alte Dame, die und forts wahrend grimmig uber ihre Brille anstiert. Ihre Blide werden ftrenger. Wir duden und in die Eden. Luischen fieht mich verstohlen an. Das Weinen scheint ihr naber als das Richern. Ich rede die Dame an, ich mag es: "Saben Sie vielleicht einen Kahrplan bei fich?" Gehr furz, in rasend schneller Aufeinanderfolge der Worte, von denen und jedes beißt, antwortet fie: "Sab ich nicht." Schweigen. Ihre Blide werden immer strenger, drohender. Ich mag es noch einmal: "Ift Ihnen vielleicht diese Gegend hier befannt?" Wieder in derfelben rafend rafchen Wortaufein= anderfolge: "Kenn ich nicht." Schweigen. Das Anglopen wird unausstehlich . . "Station Eschbach. Umfteigen nach Berlin." Die Dame entfernt fich. Aber ihren letten langen, unheimlichen, giftigen, wutenden Blid vergeff ich niemals.

Ein weißlanghaariger Herr, ohne Bart, steigt ein und grüßt und freundlich. Hinter ihm folgt mit einem Reisestäschen ein andrer weißhaariger Herr, auch ohne Bart.

Der alte Herr mit den langen Haaren scheint sich mit und in ein Gespräch einlassen zu wollen. Mit einem Male sagt er: "Lieber Schwenke, wo haben Sie denn unser Fläsch; chen?" Herr Schwenke überreicht mit einer Art Verbeugung eine kleine, zierliche, korbumflochtene Flasche. Der Herr mit den langen Haaren nimmt sie, dreht vom Mundstück ein Silberbecherlein, schenkt dunkeln roten Wein ein und sagt zu Luischen, mit etwas schüttelndem Haupte: "Darf ich Ihnen anbieten, gnädiges Fräulein? Der Herr Bruder wirds erlauben." Luischen nimmt errötend, ein wenig gezwungen den Trunk. Dann erhalte ich auch einen guten Schluck. Endlich schenkt sich der Alte selbst ein und sagt, nachdem er getrunken hat: "Nun, lieber Schwenke, vergessen Sie sich selbst nicht" und gibt ihm die Flasche. "Ja, ja, wir Alten, wir brauchen es schon als Medizin." Er

€. VIII,18 273

wird gang luftig und lebhaft, ergahlt und von feinen Reifen, und endlich spricht er: "Ja, die jungen Berrichaften ahnen wohl nicht, daß ich von Berlin nach Störfluth, die Station muß gleich fommen, nur fahre, um eine fich dort vorfindende Abart der Nachtlichtnelfe, die sonft nirgende in Deutschland machst, zu suchen. Der gute Berr Minister ist so freundlich gemesen, mir die Lehrer des Ortes zur Berfügung zu ftellen. Wenn nur fein Empfang ift." Und dann lachelt er, als wir ungläubige Gesichter machen: "Die blaue Blume ift es nicht. Die hab ich langst gefunden, die heift fur mich die Einsamfeit. Aber da find wir an Ort und Stelle." Er steht auf, druckt und die Bande, und ich fann nicht unterlaffen, mich ihm vorzustellen. Er antwortet verbindlich: "Berzog Gneomar." Ih, ein wirklicher Berzog, der sich eine Blume suchen will. Gin alter deutscher Bergog auf der Jagd nach einem Blumchen. Wir feben eine weiß= gefleidete Madchenschar, Knaben mit einer Fahne. Der Bug brauft weiter. Wir recken die Balfe, um fo lang wie moglich dem alten Bergog nachzublicken.

Nun sind wir in der fremden Stadt angekommen und staunen Straßen und Pläte an. Wir verirren uns. Endlich trinken wir Rheinwein im Ratskeller. Als wir wieder an die Luft kommen, fühl ich einen kleinen Swips. Ich muß lachen über den dicken Roland, der vorm Ratskeller steht. Er gleicht einer versteinerten Droschke. Luischen lacht auch. Ach, es ist so köstlich, so köstlich...

Holde Fee des Geheimnisses, dein Rabenhaar schütte uns

vor den Giftzungen. Bab Dank.

### Die Spieluhr.

Vor einigen Jahren besuchte ich eine junge Dame, die ich eine lange Zeit nicht gesehen hatte. In ihrem väterlichen Hause hatte ich manche frohe Stunde verlebt. Nun traf ich sie wieder als verheiratete Frau. Sie war nach dem Tode ihrer Eltern mit ihrem Gatten in das ererbte Haus gezogen. Dort machte sie mich mit ihrem liebenswürdigen Eheherrn befannt. Wir unterhalten uns von dem, von diessem, wies so geht. Als ich mich verabschieden will, tritt Frau de Wiele zu mir: "Sie müssen sich von der Gartensfaltur aus die Landschaft wieder betrachten. Ich erinnere mich, wie gerne Sie von dort in die Ferne schauten."

"Mit Bergnugen, gnadige Frau."
"Mir drei geben an die Tur."

"Das ist Gronsen," sagt herr de Wiele.

"Der rote-fleine Turm?"

"Nein, etwas rechts; bitte über ben Apfelbaum meg."

"Ah ja, ich sehe. Ich vermisse aber die hubsche Kirche von Kampen. Sie lag doch —"

"Die hat der Blip im vorigen Jahre eingeaschert."

"Du bist — der bes—te Bru—der a—auch nicht," spielt ploklich die alte Rokoko-Uhr auf der Diele.

Frau de Wiele errotet leicht: "Aber, Herr Doktor, taus sendmal um Verzeihung, daß ich meine Pflichten als Haussfrau vergaß. Sie muffen mit und fruhstücken."

. . . und die junge Frau ist verschwunden.

Mir fiel da, plumps wie der Stein in den Teich, eine kleine, hubsche, unschuldige Geschichte ein.

Bald faßen wir am Fruhstuckstisch. Frau de Wiele ift

heiter wie vorhin. Die Rote ift langst verflogen.

Auf dem Nachhauseweg mußte ich einmal vor mich hin- lacheln:

Frau de Wiele, wie sie noch ein junges Madchen war, und ich hatten einmal in schwüler Mittagstunde in der Garstensaltur gestanden. Ich entsann mich, daß aus der nun

abgebrannten Rirche von Kampen just die Jahrmarktefahne ausgehängt wurde, und daß wir das beobachteten.

Es war so still.

Das hübsche schlanke Mådchen lag, weiß der Ruduck, wies kam, an meiner Schulter.

Es war so still.

Meine rechte hand umfaßte, weiß der Ruckud, wies fam, ihr Gurtelband.

Es war so still.

Wir füßten und.

"Du bist — der bes—te Bru—der a—auch nicht," spielte plotzlich die alte Rokoko-Uhr.

### Wohlachtbares Stelldichein.

Bor Jahren einmal, so erzählte mir mein junger Guts= nachbar, als ich etwa um die Mitte des Monats Mai durch Die Amalienstraße ging - ich wohne jahrlich funf, sechs Mochen im schönen, volllebendurchtranften Munchen -, fiel mir por einem winzigen gaben ein Madel auf, das mit feinen Schwestern, fo schatte ich Diefe, Ball spielte, indem es einen folchen gegen die Wand warf und ihn dann jubelnd von den Rleinen auffangen lich. Zwischen ihnen machte ein noch nicht jähriger Bernhardinerhund, den ich Santis rufen horte, seine tollpatschigen Sprunge. Ich blieb ftehn, um einen Augenblick dem luftigen Treiben zuzuschauen. Um andern Tage, um die gleiche Stunde, durchwanderte ich wieder Die Straffe. Und wieder blieb ich ftehn, um furze Zeit das anmutige Durcheinander zu beobachten. Aber ich richtete, bewufit oder nicht, meine Augen auf die Alteste: das Madchen mochte fiebzehn Sahre nicht überschritten haben. Und fo fehr fesselten mich ihr Gesicht, ihre Bewegungen, ihr Wesen, daß ich in ein nebenan liegendes Wirtshans eintrat und von hier aus, nachdem ich ein Fenster zu ebener Erde geöffnet hatte, dem hafden und Fangen mei= ter gusah. Die Liebe, das heiße Begehren, wir Menschen wiffen es alle, kommt oft gang ploplich. Un Taufenden und Abertausenden von jungen Weibern find wir, ohne baß wir den Ruck im Bergen und in der Bruft gefühlt haben, vorbeigegangen; dann mit einem Mal, bei einer Begegnung, wenn sie auch noch so flüchtig, fommt dieser Ruck . . .

Schon am nåchsten Tage war ich von neuem auf meinem Posten. Die gleiche heitere Gesellschaft, wie in den vorsgångigen, tummelte sich wieder auf dem Bürgersteig. Bald hatt ich ein launiges Wort dazwischen geworfen, das lachend aufgenommen wurde. Das Mådel, das an mich herangetreten war, erklärte mir auf Vefragen, daß sie Seffi (Josephine) Uchtmeier hieße.

In der darauf folgenden Woche fagte mir einmal schnell

bas hubsche Kind — ich hatte mich stark in sie verliebt und ihr das auch schon unzweideutig zu verstehen gegeben —: "Dos is mei Pat," indem sie mit den Augen auf einen alten Herrn zeigte, der uns mißtrauisch und murrisch aus einem gegenüber liegenden Hause überwacht hatte. "Der leidts net."

Nun, wie solche Sachen sich immer entwickeln: Seffi hatte mir das erste Stelldichein um elf Uhr vormittags im Engslischen Garten versprochen für den nächsten Tag. Wir hatten die erste Vank südlich von der Schwabinger Brücke bestimmt.

Schon um zehn Uhr, in brennender Erwartung, war ich an Ort und Stelle. Wir hatten verabredet, und, wenn der Sitz besetzt sei, aneinander zu schließen und weiter zu gehen. Der herrliche Englische Garten ist von solcher Ausdehnung, daß sich viele hundert einsame Stellen finden.

Und richtig, die Bank war besetht; zu meinem großen Arger. Eine alte Dame, mit dem geschäftigsten Strickzeug in der Hand, hatte es sich dort bequem gemacht. Ich saß finster, immer die Zeit berechnend, neben ihr. Und sie rückte und rührte sich nicht.

Ich unterdessen, um mir die Zeit zu vertreiben, betrachtete meine Umgebung: Im denkbar leuchtendsten Sommertags Sonnenlicht schimmerte das erste helle Grün der beiden großen Eschen, die rechts und links, wie Wächter unseres Nuheplaßes, standen. Gelbe Taubnessel, Ehrenpreis, Storchschnabel, wilde Stachelbeeren, Hahnenfuß blühten im wuchernden Grase. Der Löwenzahn hatte schon die Federschen angesetzt, die von den Kindern so gern ins Weite gesblasen werden.

Aus der Ferne klangen schwach aus einer Villa die Tone eines Klaviers. Blau- und rotsamtene, goldeingefaßte Tücher hingen aus den Fenstern und über den Türen eines Wirts- hauses, das, geschmückt wohl zum Empfang eines Vereins, jenseits des hinter und fließenden Isararmes durch Ulmen

und ferzentragende Raftanien prunkte. Die Farben mach

ten sich prachtig in all dem Freiluftlicht.

Dor uns glanzte ein Teil des Kleinhesseloher Sees. Die Halfte dieses Teiles lag in grellster Sonne. Ein leises Luftschen kräuselte die Fläche; als wenn unaushörlich goldene Tropfen hineinfielen, gligerten die Wellchen. Die andere Hälfte lag im Schatten einer baumbestandenen Insel; über diesem Wasser schwebten unausgesetzt zwei Möwen. Es kam mir vor, als wenn ich ihre Spiegelbilder sehen könne. Und mehr wohl, um mein unruhiges Blut zu beschwichtigen, als daß es in meine augenblickliche Lage paste, sagte ich mir leise das wundervolle Gedicht Conrad Ferdinand Meyers por

Mömen sah um einen Felsen treisen Ich in unermublich gleichen Gleisen, Auf gespannter Schwinge schweben bleibend, Eine schimmernd weiße Bahn beschreibend, Und zugleich im grunen Meeresspiegel Sah ich um dieselben Felsenspiken Eine helle Jagd gestreckter Flügel Unermublich durch die Tiefe bliben. Und der Spiegel hatte solche Klarheit, Daß sich anders nicht die Flügel hoben Tief im Meer, als hoch in Lusten oben, Daß sich völlig glichen Trug und Wahrheit.

Allgemach beschlich es mich wie Grauen, Schein und Wesen so verwandt zu schauen, Und ich fragte mich, am Strand verharrend, Ins gespenstische Gestatter starrend: Und du selber? Bist du echt bestügelt? Oder nur gemalt und abzespiegelt? Gaufelst du im Kreis mit Fabeldingen? Oder hast du Blut in deinen Schwingen?

Auf dem Reitweg, der nicht weit vor uns lag, nur durch ein durchsichtig Gebusch getrennt, ritten ab und zu auss gezeichnet zu Pferde sitzende Offiziere, Gentlemen in Zivil und Damen vorbei.

Endlich erhob sich die alte Dame, es war funf Minuten

vor elf, und ging, mich freundlich und artig mit dem Haupte grüßend, von dannen. Ich war allein. Eine Weindrossel, Kerfe und Raupen im Schnabel, sah mich einen Augenblick an. Ein doppeltschlägiger Schwarzkopf schlug über mir.

Ich war allein. Aufgesprungen, in fiebernder Ungeduld (welches Weib der Erde ließe nicht a biss auf sich warten), nahm ich wahr, daß der grane Anzug der alten Dame immer mehr verschwand; nahm ich wahr, daß von der Schwabinger Brücke her ein helles Aleid . . sie kam, schneller und schneller, den täppisch sich an sie drängenden Vernhardiner mit einer abgebrochenen Goldregentraube lachend auf die Nase schlagend. Und dann preßten sich stürmisch zwei apfelgroße, apfelharte Vrüstchen an meine Vrust, und . . . nun, das Weitere hat jeder erlebt.

Flehentlich bat ich sie, heut am Abend um neun Uhr wieder hier zu sein. Aber sie wehrte, immer wieder die gleichen Ausdrücke wiederholend: "I kann net, i dörf net." Doch mußte meine Sprache einen Zauber der Überredungskunst in sich haben (und jedes Weib findet unter allen Umständen den Weg, wenn sie will), und als ich gar von einer gesmeinsamen Fahrt nach Partenkirchen anfing, fiel sie mir um den Hals und rief: "I kimm, i kimm!"

"I fimm, i fimm" . . . und vor uns, wie aus einer Versenkung gehoben, stand: "Tessa Maria, dös is mei Pat" . . . Seffi verschwand im Nu, und vor mir pflanzte sich, beide Hände auf seinen Stock stützend, umgeben von zwei rostzgelben Teckeln und einem dunkelbraunen Jagdhund, der Herr Pate auf. In stark ausgesprochnem Münchner Jargon — die Erzellenz und das Hökerweib haben unterschiedslos in Münzchen die gleiche Aussprache, das ö wird e, daß ü: i, das eu: ei — begann der alte Herr auf mich einzureden: "Mein Name ist Baron Binzhuber." (Ich machte mich mit ihm bekannt.) "Das junge Mädchen, das Sie eben verließ, ist mein Patenkind. Sie ist die Tochter eines wohlachtbaren Bürgers, Franz Xaver Achtmeiers dahier. Dieser und ich

haben für ihr Seelenheil zu sorgen. Ich bitte Sie daher, mir Ihr Ehrenwort zu geben, daß Sie fernerhin —"

"Ich gebe durchaus nicht mein Ehrenwort."

Und ich machte Rehrt und ging von dannen, den alten herrn stehen laffend.

Abends trafen das Seffichen (für die Folge nannte ich sie Beppi, weil mir Seffi zu fürchterlich klang) und ich uns an der verabredeten Stelle. Aber wir entfernten uns schleunig. Das Mådel erzählte mir, daß ihr der Pate am Morgen nachsgeschlichen sein musse.

Und was soll ich weiter sagen. Liebesgeschichten sind so langweilig zu erzählen: Siedehiße, Sommerwärme, Herbst= sonne, 15 Grade Réaumur, 5 Grade Réaumur, Gefrier=punkt . . .

Und doch ist die Liebe das Einzige . . . schloß mein junger Gutsnachbar.

### Auf der Pursche.

Es hat — erzählte mir der Baron — es hat eine bose Fee mir gründliches Hassen des Philistertums jeder Art in die Wiege gelegt. Damit ist mein dornenvoller Lebensgang eigentlich schon bezeichnet, denn nichts ärgert unsre Mitmenschen mehr, als wenn sie merken, daß wir anders densken als sie: wenn wir mit dem Turban umhergehen, während sie nur Pudelmüßen zu tragen sich erlauben. Immer nur mit der Masse schwimmen; gegen jedes Ursprüngliche wütensder Haß. Ans Kreuz, ans Kreuz den Propheten, schrie ja von jeher das Volk. Doch wohin gerate ich; wir waren mitzten in Jagdgesprächen.

Infolge des Sturzes mit dem Pferde, der meine Knochen wie eine gutgetroffene Regelgesellschaft, alle Neun, zusam= mengeworfen hatte, mußte ich nach der guten Zusammen= flickung zwei Jahre im Suden zubringen. Und nun, da ich seit vierzehn Tagen wieder auf meinem Gut in Schleswig= Holstein war, hatten mir die Arzte den ersten Purschgang er=

laubt.

Nichts, nichts in der Welt geht mir über einen solchen. Mit dem ersten Schritt in den Wald ist es mir, als wenn die Neidhölle, der Schmutz, der Efel der Welt von mir weicht. Ich bin allein. Schnurstracks dem Winde entgegengehend, mit gespanntem Hahn, auf das Benehmen der Orossel, die den Iäger so gern verrät durch ihren Lärm, horchend, nach allen Seiten mich umsehend, die beliebten Plätze anschleichend, und was alles noch dazu gehört, war ich endlich in der Nähe einer kleinen Waldblöße angelangt, die ich als besliebten Brunftplatz, aber auch als einen Platz kannte, auf den die Hirsche zum ruhigen Asen gern austraten.

Mit erhöhter Vorsicht, oft stehen bleibend, bis ein Geräusch, das irgendwo erklang, erstorben war, und mich gewissermaßen vorwärtsschiebend, entdeckte ich, wie nach vorn hineingefallen in die natürliche Hecke der Stechpalmen, einen Mann. Zuerst hielt ich ihn für tot, bis ich seine nach rückwärts gehaltnen Hände in starken Zuckungen sah. Die Finger waren in unaufhörlicher Bewegung. Auch als ich zu ihm hintrat, gewahrte er mich nicht. Ich erkannte ihn, beinahe dicht seitwarts neben ihm stehend, als einen meiner Reitknechte. Seine Augen funkelten, sein Mund verzog sich zur Grimasse — aber was in aller Welt . . . ah so: nun erblickte ich auf der kleinen Wiese ein Menschenpaar. Mein Schreiber, ein hochstämmiger, breitschultriger Bursche, hielt die Kammerjungser meiner Frau in seinen Armen. Er übersschüttete sie, wie mir schien, mit den zärtlichsten Liebessworten. Das Mädchen hatte ihre linke Backe an seine Brust gelehnt und hörte nun in Entzücken den ungeheuern Schwall an. Dies hinderte sie aber durchaus nicht, fortwährend die Augen ängstlich in die Runde zu schicken.

Nun wollte ich vortreten, aber mir zuvor kam der Reitstnecht. Mit einem Wutgeheul brach er durch den Busch und warf im Umsehen den Schreiber zu Voden und kniete auf ihm. Dieser aber schüttelte ihn von sich und kniete nun seinerseits auf dem tückischen Angreiser. Das Mädchen insdessen hatte sich scheu einige Schritte zurückgezogen und die Knöchel des linken Zeigefingers in den Mund geschoben. Aus ihren Augen leuchtete jene unverhohlene Freude des Weibes, wenn sie ihretwegen zwei Männer sich raufen sieht.

Der Unterlegne wühlte in seiner linken Hosentasche, um das Messer heraus zu holen. Das war für mich das Zeichen, vorzuspringen und das Gewehr auf den Knäuel zu halten. Sofort sprangen beide auf und machten ungeheuer dumme Gesichter. Das Mädchen sing an zu weinen. Ich schickte sie zuerst weg, dann nach einer Viertelstunde den Schreiber; den Reitknecht ließ ich noch eine halbe Stunde auf der

Jago neben mir hergehen.

Unterwegs, auf einer Kräutersuche, traf ich meinen Apothefer aus dem nächsten Städtchen. Sein Gesicht, er hatte mich seit meiner Rücksehr noch nicht wieder gesehen, drückte so unverkennbar die Frage aus: wie ist ihm denn, wird er noch ein Jahr lang bei mir Medizin und Salben kaufen mussen?

daß ich dem Zweitausendprozentler gradezu in die Augen lachen mußte. Gewiß trank er auf die Freude, mich noch verhältnismäßig elend zu finden, ein zweites Glas Bier im "Lustigen Bruder". So sind wir Menschen. Aber wir mussen doch unsre Freude wenigstens beherrschen können.

Die Jagd, das fortwährende Aufpassenmussen, hatte mich allerdings angestrengt, sodaß ich froh war, am Waldrand das Häuschen von Telsche Grüttpott, wie die Vauern sie

nannten, zu erreichen.

Teliche Gruttpott, sie mochte ihre achtzig Sahre hinter sich haben, hatte entschieden Zigennerblut in den Abern. In der ganzen Umgegend war sie verschrieen. Aberall weggejagt, schenkte ich ihr ein leerstehendes Waldwarterhauschen mit der Bedingung, die Ganse und Huhner in meinen Dorfern bon nun an in Frieden zu laffen. Gine fleine jahrliche Geldsumme, die ich ihr aussette, und, zum großen Arger meiner Forster, das Recht, das ich ihr aub, Golz und Beeren gu sammeln in meinen Revieren, hatten fie in den Stand ge= bracht, fich ehrlich durchzuschlagen. Freilich, das Rartenlegen, das fie als eine ihr durchaus gebührende Ungelegen= heit ruhig in ihrem Häuschen weiter ausführte, hatte ich ihr gern untersagt. 2118 ich aber merkte, daß fie durch die Dumm= heit ihrer Mitmenschen einen fleinen Rebenverdienst hatte. ließ ich sie gewähren. Mir felbst sogar machte es zuweilen Spaß, mir wahrsagen zu lassen von ihr.

In ihren Raumen sah es keineswegs wie bei einer Here, einer Wahrsagerin aus. Einige Mobel, die ich ihr geschenkt, hatte sie hübsch aufgestellt. Alles glanzte, und nicht zum wenigsten die beiden Zimmer, die ich mir oben bei ihr hatte einrichten lassen für den Fall, daß ich gleich morgens in den Mald hinaustreten mollte.

Als sie mich ankommen sah, war ihre Freude groß. Wie viel hatte sie zu fragen. Dem freundlichen Gesichte konnte ich es ansehen, daß sie froh war über meine Ankunft.

"Na, Telsch, nu man de Korden (Karten) rut."

Sie nahm ein fur mich stets bereit gehaltnes Sonderspiel

Rarten heraus; die zum gewöhnlichen Gebrauch sahen kleis nen Schmupplatten nicht unähnlich. Und nun legte sie, das bei immer mit dem Ropfe nickend.

Die ersten drei Karten. "Sehn Se mal, Herr Baron, Se steit hier 'n ganz gode Kord to. Abers Se kregen 'n beten Verdruß; doch liggt dat bald ganz hartli un god werr (wieder)."

Drei neue Karten. Dazu mit ruhigem Ropfnicken: "Bald fregen Se grote Niigkeiten vun 'n dunklen Mann dorch 'n Breef to weten."

Drei neue Karten. Mit ruhigem Ropfnicken: "Dat steit Se dorch 'n blonden Mann 'n grote Berlustford an Geld to."

Drei neue Karten. Mit demfelben Ropfnicken: "Guh an, 'n lutte brune Deern" . . .

"Hor auf, Telsch, ich bin verheiratet. Du weißt, wie glücklich ich lebe. Telsch, Telsch, hest du nir vun ehr hort?" "Nir, nir, nummer nir, Herr Baron."

"Das sind jetzt zwanzig Jahre her, Telsch; ich ließ alle Teiche absuchen; weißt du noch? Und die Gerichte setzten Alles in Bewegung. Nirgends, nirgends...

Hore mich, Telsch, das laßt dir meine gute Frau sagen, und ich sage es mit ihr: Von morgen an ziehst du zu uns auf den Hof, in das Haus des Vogtes. Du darfst nun nicht mehr hier allein leben, du bist zu alt geworden."

"Berr, Berr," antwortete nur die Alte.

\* \* \*

Ich war auf dem Heimwege. Der Bollmond überglänzte die Welt. Um Nande des Waldes im Schatten der Bäume gehend, sah ich zuweilen aus den beschienenen Kornfeldern das Erntekind sich erheben. Ein Wiesel huschte mir vorsüber, sein braunrotes Pelzchen funkelte. Tief, tief aus dem Holz zankte eine Schwarzdrossel tiektiktiktik. Konnte sie denn selbst zu dieser Abendstunde nicht den Schnabel halten? Einer Ziege, die sich losgerissen hatte, ging ich vorüber. Sie hatte

die zierlichen Vorderbeine auf den Wall gesetzt und rupfte Blatter.

Aus unendlicher Entfernung klang der Gesang eines Wans derers. Es war das von Rückert in seine Gedichte aufs genommene Volkslied:

> Alus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit Klingt ein Lied mir immerdar. Ach, wie liegt so weit, ach, wie liegt so weit, Was mein einst war.

Ich blieb stehn und blickte träumerisch in die helle weite Landschaft hinaus. Am Himmel blitte der Jugendstern. So hatte ihn mir meine Mutter einst genannt. Er blitte feurig wie immer. Ich breitete meine Arme nach ihm aus: "Gieb mir meine Jugend wieder." Und dann hörte es nur der Rauz, der mit seinen sansten Schwingen über mich wegflog: "Julianka".

Und die Erinnerung überkam mich: Bor zwanzig Jahren, als Einundzwanzigiähriger, hatte ich die Güter meines versstorbenen Baters übernommen. Damals gleich schenkte ich das Waldhäuschen an Telsche. Eines Abends war ich hinzausgewandert, um dort zu übernachten. Zur Ruhe gezgangen, hörte ich plößlich eine italienische Drehorgel unter meinem Fenster. Bon jeher hat mich eine solche in unerklärzliche Stimmungen versetzt. Immer, wenn sie tont, denke ich an ein Erinnern aus einer schönern Welt. In diesen Tagen hatte ich zum ersten Mal Theodor Storms "Immenzsee" gelesen, und zum ersten Mal empfunden, was Poesie sei. Das kam hinzu.

Ich setzte mich auf den Vettrand und fing an zu träumen. Dann zog mich die helle Nacht and Fenster. Zu meinem höchsten Erstaunen sah ich unten im Vollmondlicht auf einem Teppich eine Gauklerin tanzen in kurzem Nöckhen. Die Silbermünzen, die sie wie einen Kranz um die Stirn gelegt hatte, klappten auf und nieder. Sie hielt hinter ihrem Kopfe ein feuerrotes Tüchlein, und ließ dieses Tuch, an den Enden von den Händen gefaßt, hin und her schieben. Wie zier-

lich ihre Schritte zu dem langsamen Walzer; welche holde,

ruhige Vewegungen ihres schmiegsamen Körpers. "Telsche, Telsche," rief ich aus der Tur. Die Alte kam und entschuldigte sich bei mir. Es sei ihr Enkelkind. Das hatte fie nicht ahnen konnen, daß noch fo fpat die Gauklerin und so für sich allein tangen murde.

"Laß es gut fein, Telfch; ftore fie nicht. Und wenn fie

geendet hat, rufe mich."

Es fam, wie es fommen mußte. Ich verliebte mich noch an demselben Abend heiß in das Madchen. Bald mar ich gang in das Saus Mutter Telfchens gezogen, vernachläffigte alles Ubrige und fam schließlich in Berruf bei meinen Nachbarn.

Aber wenn wir verliebt find? Wenn wir eine Reihe unbeschreiblich glucklicher Tage erleben in erster Jugendfraft.

was geht uns die Welt an?

Ruweilen in stillen Sommernachten, wenn ich an den Stamm einer Eiche gelehnt saß, ruhte ihr Ropfchen an meisner Schulter, und sich auf der Zither begleitend sang sie mir fremdlandische Beisen. Oder sie tangte vor mir im Mondenschein draußen, so zierlich, so biegsam; die Rastagnetten flapperten. Oder mit den Knöcheln schlug sie das Tamburin dabei. Sie war mir die Göttin aller Poesie, auf unsre arme, armselige Erde herabgestiegen aus den himmeln. Und über uns leuchtete feurig der Jugendstern.

Eines heißen Augustabends, Die Alte faufte ein im nachften Stadtden, hatte fie fich mit Blumen geschmuckt. Uber den Silbermungen um die Stirn ruhte ein Krang von dunkel=

roten Rosen.

Ich lag im Zimmer auf einem Ruhebett, während sie, mich unablässig aus ihren dunklen, schwarzen Augen ansehend, vor mir auf dem Teppich tangte. Als fie geendet, fturgte fie auf mich zu und fußte mich wild. Ich fank vor ihr nieder.

Und nun geschah etwas Wunderbares. Sie fing wieder an zu tangen im langsamen Balgertaft, bas rote Euch hinter ihrem Saupte bewegend. Dann, es war wie von felbst, öffneten fich die Turen, und sie tanzte, mir unendlich traurige

Augen zeigend, hinaus ins Freie. Langsam, mit ausgebreitesten Armen, folge ich ihr. Draußen aber verschwand sie im Schatten der Bäume . . . Ich rief ihr nach: "Julianka — Julianka — Julian — ka." Aber niemals ist eine Antwort gekommen.

\* \* \*

Ich kam denn doch mit einem tüchtigen Hunger ins Schloß zurück und hieb tüchtig in die prächtige Jägersuppe ein. Nach dem Essen beugte ich mich zu meiner im Lehnstuhl sitzenden Frau hinab und sagte ihr: "Rleine Baronin, die lette Krankheit hat mich alt gemacht; wir wollen und scheiden lassen." Sie aber, den Scherz für Ernst nehmend, zog mich zu sich herunter und antwortete schluchzend: "Nein, nein, nein, wir wollen zusammen bleiben, bis und der Tod trennt."

Vor dem Schlafengehen mußte ichs mir gefallen lassen, daß mir eine wollene Jacke von meiner Frau angezogen und ein großes Halstuch umgebunden wurde. In dieser sonderbaren Verkleidung trat ich noch einmal and Fenster und schaute in den funkelnden Jugendstern. Von ihm her schnarrte mir eine Stimme ins Dhr. Diese Stimme gehörte einem mir bestannten, sehr spottsüchtigen Regierungsrat, der häufig zu sagen pflegte: "Ich habe ein Tendre für die Menschheit, d. h. ich bemitleide diese unglückselige Gesellschaft. Wir Menschen selbst aber sind Canaillen, wahre Canaillen."

Und diese Stimme hörte ich vom Jugendstern her: "Eure Jugend, die ihr meistens versäumt, bringt ihr mit lateinischen Bokabeln und anderem unnützen Zeug hin. Dann kommt bald das Alter; ihr zieht Nachtjacken an und bindet Tücher um den Hals, habt Schnupfen und Zahnweh, nehmt Kamillenstee und setzt euch endlich die Schlafmütze auf.

Rommt herauf zu mir, ihr kleinen unangenehmen Bestien. hier findet ihr ewige Rraft, ewiges Feuer, ewige Jugend!"

## Durchgekampft.

Wir saßen zu Fünfen nach einem kleinen feinen Herrens diner im gemütlichen Rauchzimmer des liebenswürdigen Gastgebers. Das Gespräch wurde hier intimer als bei Tische. Die behagliche Stimmung tat das ihrige. Jeder kannte die Andern genau. Seit Jahren wohnten wir in dieser Stadt. Seit Jahren begegneten wir uns in den Gesellschaften und am Stammtisch . . .

Es wurde lebhaft über einen Borfall geredet, der sich gestern zugetragen: Ein sehr ehrenwerter, lustiger, verheiratester Amtsrichter, dem sonst feste Lebensgrundsätze zu eigen gewesen waren, hatte sich erschossen, aus unglücklicher Liebe.

"Ich kann ihm nicht recht geben, denn er verlette durch seinen Tod die Pflichten, die er gegen seine Familie hatte," sagte trocken und doch, wie mir schien, mit zitternder Stimme ein pensionierter General.

Es wurde hin und her gesprochen. Der General ließ sich nicht von seiner Ansicht abbringen. Und es war wie von selbst gekommen, daß wir ihm schweigend, ohne Einzrede, zuhörten. Er erzählte:

"Dreißig Jahre sind vorübergezogen. Alle Namen, die in meiner Geschichte vorkommen, könnte ich nennen. Außer mir lebt keiner der Beteiligten mehr. Aber ich unterlasse auch jetzt die Nennung; sie täte nichts zur Sache. Ich stand in Mainz in Garnison. Ich hatte die Vierzig eben übersschritten. Seit elf Jahren war ich verheiratet und lebte in denkbar glücklichster Ehe. Drei Kinder waren uns gesschenkt. Es fehlte uns an nichts, könnte ich dreist sagen. Alles war Liebe und Eintracht. Kam je eine kleine Differenz vor, wie in jeder Ehe, so wurde sie rasch zwischen uns ausgeglichen. Meine Frau und ich wußten uns zu behandeln, schonten gegenseitig unsere kleinen Schwächen, hatten nie Gesheimnisse voreinander. Nichts trübte unsere Tage.

Bei einem österreichischen Obersten, der in unsrer Rahe wohnte, war ein junges Madchen, eine Berwandte der Frau,

8. VIII,19

zu långerem Besuch eingetroffen. Da wir mit dem Obersten nicht in Verkehr standen, ihm und seiner Familie nur in größeren Gesellschaften begegneten, so hatte ich auch nicht Gelegenheit, mit jener jungen Dame näher bekannt zu werden.

Die Verwandte des Obersten war mit einem sächsischen Gutebesitzer verlobt, der ab und zu seine Verlobte besuchte, besonders dann, wenn Bälle stattfanden, um sich mit seiner Vraut einmal wieder tüchtig "auszutanzen und auszurasen", wie sich ein wenig respektvoller Leutnantsmund äußerte.

Traf ich die junge Dame auf der Straße oder am dritten Orte, so erzeigte ich ihr jene gewöhnlichen Anstandspflicheten, denen wir alle unterworfen sind. Nichts fesselte mich in irgend einer Weise an sie. Sie war für mich ein junges Mädchen wie tausend andere"...

Der General hielt einen Augenblick inne, um sich eine Zigarre anzugunden.

"Meine Herren, haben Sie jemals glimmende Liebe ge-

Allmählich, ohne daß ich es merkte, so wunderbar es klingt, freute ich mich, wenn es die Gelegenheit brachte, das junge Mädchen zu sehen und zu sprechen. Wir plauderten dann lustig, neckten uns in den Grenzen, wie sie durch unsere oberflächliche Vekanntschaft erlaubt waren. Ihre Wiener Aussprache, ihr heiteres, natürliches Venehmen nahm mich ein. Aber sowie wir getrennt waren, dachte ich an sie so wenig wie an jeden anderen mir gleichgültigen Menschen. Und doch, die Liebe glimmte in mir. Aber ich merkte es nicht.

Auf einem Winterballe beim Gouwerneur, nachdem ich sie vier Wochen nicht gesehen hatte, traf ich wieder mit ihr zusammen. Während eines Walzers, den sie mit ihrem Verslobten tanzte, geschah es. Ich stand, ohne mich an dem Tanz zu beteiligen, in einer Saaltur mit einem Bekannten im Gespräch. Ich weiß nicht, worüber wir redeten; aber

ich weiß, daß mich irgend etwas zwang, sie zu suchen. Ich fand sie sofort. Sie stand nicht weit von mir und hatte ihre Augen grad auf mich gerichtet. Ich habe nichts verzessen aus dieser Begegnung: Ihr Verlobter, ritterlich über ihre Hand gebeugt, nestelte an einem Armband, das sich gezlöst haben mochte, um es lachend wieder zu befestigen. Unsere Blicke trafen sich sekundenlang. Dann schwebte sie weiter im Reigen. Mich aber hatte die Liebe ergriffen.

\* \* \*

Erlassen Sie mir nun Ihnen zu schildern, mit welcher unerhörten Heftigkeit und Grausamkeit der kleine Gott auf mich loshammerte. Pfeil und Bogen hatte er hinter sich geworfen und trampelte wie ein ungezogener Junge auf meinem Herzen herum.

Gleich die erste Nacht war schrecklich. Ich fegte Alles über Bord, meine Frau, meine Kinder, meine Pflichten, meine ganze Vergangenheit. Ich schmiedete Plane über Plane, wie ich sie schon am andern Morgen treffen könnte, wie ich mit ihr, koste es was es wolle, sprechen müsse. Ich war außer mir vor Seligkeit. Aber am andern Morgen, als ich nach unverhofftem kurzen Schlummer erwachte, als ich mit meiner Frau beim Tee saß, als mir die Kinder ihren guten Morgen sagten, fühlte ich etwas wie Ernüchterung. Raum aber war ich allein, als mich wieder die tollsten Gestanken durchwirbelten. Meine Frau mußte gemerkt haben, daß ich unruhig war. Sie kam, bog ihr Haupt zu mir und flüsterte in ihrer gütigen, stillen Weise: "Dich qualt etwas. Bist du krank? Was sehlt dir?" Aber ich lachte sie aus, und sie ging beruhigt weg.

Als ich allein war, ging es mir durch den Kopf: Unsinn. Nimm dich zusammen. Die Pflicht hat hier zu befehlen, sonst nichts. Und ich kämpfte mit aller Macht gegen meine Leidenschaft.

Aber es wollte nicht gehen. Ich wurde immer elender. Meine Fran ward angstlich. Endlich gab ich ihr Andeutungen

19\*

dahin, daß ich Argerlichkeiten mit unserm Vermögen gehabt hatte, daß sie sich aber beruhigen möge, es wurde alles bald klar werden. Sie wolle mit mir Alles teilen, wie es immer gewesen sei zwischen uns, schluchzte sie. Doch ich bestand darauf, diese Angelegenheit allein zu ordnen. Vetrübt entsfernte sie sich.

Von dieser Stunde an fühlte ich einen Haß gegen meine Frau aufsteigen. Als mein altester Knabe, wie er zu tun pflegte, unter meinen Schreibtisch kroch, um dort zu spielen, entfernte ich ihn heftig. Mein Gott, mein Gott, ich haßte auch meine Kinder. Ich haßte meine Frau und meine Kinsber.

Am dritten Nachmittag, als ich zu unterliegen drohte, ging ich in den großen Stadtpark, um hier noch einmal Alles zu überlegen. Mir bliebe nichts als der Tod — das war immer und immer der Schluß meiner Gedankenketten.

Es war ein klarer Februartag. Der Frühling hatte eine milde Luft vorgeschickt. Als ich tief in die einsamsten Wege des Gartens gedrungen war, wo ich keiner Menschenseele begegnete, nur allein war mit meiner Liebe, kam plöglich die junge Dame mir entgegen. Ich hatte sie seit jenem Ballsabend nicht gesehen, hatte absichtlich vermieden, sie zu treffen.

Wir waren nebeneinander stehen geblieben wie von selbst, ohne Berabredung, und reichten uns die Hand. Ich führte die ihre nicht an meine Lippen; ich legte meine Stirn darauf. Ich fühlte, daß ich zitterte. Und nun sagte sie, während meine Stirn auf ihrer Hand ruhte, sehr sanft in ihrer öster= reichischen Aussprache: "Ich weiß, Herr Hauptmann, Sie lieben mich, und Sie wissen es seit dem Balle vorgestern, daß ich Sie gern, sehr gern hab . . . Aber Sie haben eine Frau und liebe Kinder; und ich hab einen Bräutigam, dersich erschießen würde, wenn er —"

Meine Stirn lag immer noch auf ihrem Handschuh.

"Da ists nicht möglich, nicht? Sie könnten Ihre Frau —"

"Mein gnadiges Fraulein," rang es sich aus meiner Brust.

Aber sie fuhr ruhig fort: "Nun sehen Sie, da heißts vernunftig sein. Es wird vorübergehen bei uns beiden. Heut Abend noch reis ich nach Wien zurück. Wir werden uns nicht wiedersehn, um Ihrer Frau, um meines —"

Weiter kam sie nicht. Ich hielt sie fest umschlungen an meiner Brust. Sie loste sich: "Schonen Sie mich. Wir werden — uns — vergessen" . . .

Dann trennte sie sich von mir. Ich blieb stehen, ringend, denn die Minute der Entscheidung war gekommen . . . Meine Frau . . . meine Kinder . . . Das junge starke Wesen, das da von mir ging . . . Ein Schritt, ein Schrei, und sie mußte, das Weib mußte dem Manne folgen . . .

Regungelos, mit aufgerissenen Augen, mit ausgebreiteten Armen starrte ich ihr nach. Ich stöhnte in diesem furchtsbaren Kampf. Noch einmal, an der Ecke des Weges, kehrte sie sich um nach mir und winkte mir, als wenn ihr Arm gelähmt sei und sie ihn nur schwach heben könne, zweimal mit dem Taschentuch, das ihre Linke hielt. Dann war sie meinen Blicken entschwunden. Ich aber umschlang einen jungen schlanken Birkenstamm und weinte wie ein Kind.

水 水 涂

Sie war am selben Abend abgereist, wie sie es mir gesagt hatte. Ich hatte noch tausend Kämpfe zu bestehen. Doch allmählich, als ich immer wieder die strenge Dame Pflicht zu Hilfe rief, kehrte Alles ins alte Geleise zurück. Meine Frau hatte mit jenem feinen Gefühl, wie es ihrem Geschlecht vor uns Männern voraus gegeben ist, geahnt . . Und ihre stille, gleichmäßige Liebe, ihre Güte, ihre Milde taten Wunder und halfen mir hinüber. Nach einem Viertelzahr nahm ich meine kleine Frau einmal auf die Arme und trug sie wie ein Kind im Zimmer umher. Und sie versteckte ihr

Baupt an meiner Bruft, und ich horte leife ihre Stimme:

"Nun ift Alles, Alles wieder gut."

Das Pflichtgefühl hatte mir bei der schwersten Prüfung meines Lebens beigestanden," schloß der General seine Erszählung.

### Das Madchen.

Ich ging gelangweilt auf und ab. In einer Stunde konnte ich das Städtchen verlassen, wo ich Geschäfte halber hatte einige Tage zubringen mussen. Plötzlich wurde es im Nebenzimmer lebendig. Zwei Herren waren im Gast-hof angekommen. Der Kellner, nachdem er ihnen den Raum gewiesen hatte, war bei mir eingetreten. Auf meine mußige Frage, wer die Fremden seien, gab er zur Antwort, daß es scheine, als wenn Bater und Sohn sich hier getroffen hätten. Der junge Herr sei jedenfalls Student.

Als der Kellner gegangen war, hörte ich den Alten heftig schelten; er war augenscheinlich stark erregt. Aber ich konnte nichts verstehen. Nur das Wort: "das Mädchen", und immer wieder "das Mädchen" vernahm ich. Immer polternder, unwirscher wurde die Stimme; aber immer nur deutlich klang

bas Wort "bas Madchen" an mein Dhr.

Der Sohn verteidigte sich, flehend, überzeugenwollend. Und auch von ihm war mir einzig und allein das Wort "das Mädchen" vernehmbar. Und nichts konnte ich sonst aus dem leidenschaftlichen Gespräch herausnehmen, als von beis den Seiten das eine Wort: "das Mädchen, das Mädchen".

Ja, ja, das Madchen, das Madchen . . .

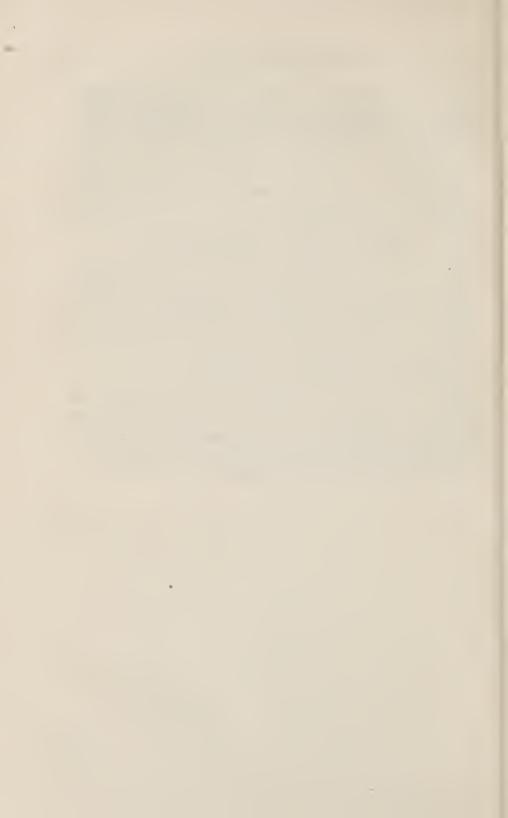

# Gelegenheitsschriften

(Siebente Auflage)

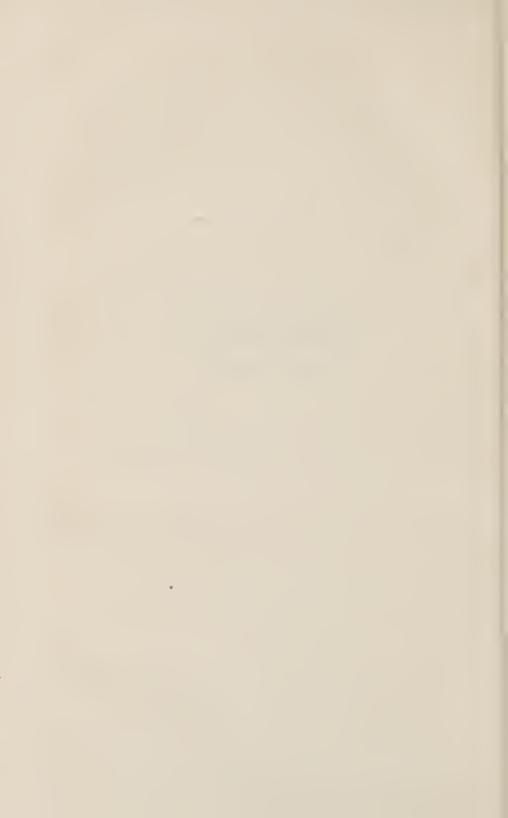

# Aus meinem Leben. (4887)

#### Hochverehrter Herr Herausgeber!

Wenn jeder von uns erwachsenen Deutschen seinen Lebenslauf, wenn auch noch so gefürzt, in das nächste beste Zeitungsblatt setzen wollte, wie hochkomisch müßte das sein. Was geht mich außerdem die langweilige Tagfahrt an von Hinz und Kunz!

Ahnliche Erwägungen kamen mir bei Ihrer liebenswurdisgen Aufforderung, für "Die Gesellschaft" meinen Lebenslauf

nach München einzusenden.

Laffen Sie die oben stehende Bemerkung auch auf mich

gelten, dann wohlan:

Meine Knabenjahre sind einsam gegangen. Dazu kam die "Dänenzeit". Diese allein war ein schwerer Druck auf allem. Von meinen Hauslehrern und von der Gelehrten Schule brachte ich wenig mit. Nur "Geschichte" hat mich bis zum heutigen Tage immer gleich mit schlagendem Herzen scstgehalten. Die Mathematik, "die Schleifmühle des Kopfes", die mir auch bis zur Stunde eine mit tausend Schlüsseln verschlossene Tür ist, hat mir die schwersten Zeiten meines Daseins verursacht.

Meine Untätigkeit brachte mir die entsprechenden Früchte. Nachhilfestunden waren die Folge. Aber dann war ich frei und lief in den Garten, ins Holz, in die Felder, und überließ

mich meinen Traumereien.

Früh bin ich Jäger geworden. Mit Hund und Gewehr allein durch Haide, Wald und Busch zu streifen, wird immer

mir ein Tag zu leben wert fein. Waidmannsheil!

Ich wollte von Kindheit au Soldat werden. In Danes mark war dies zu jener Zeit einem Schleswigs holsteiner nicht möglich. Ich ging deshalb nach Preußen. Während meiner aktiven Soldatenzeit hatte ich das Glück, viel hin und her geworfen zu werden. Ich besuchte sieben Provinzen und siebzehn Garnisonen. Dadurch lernte ich Land und Leute

fennen. 1864—1865 war ich am Schluß der letzten Ershebung in Polen. Dann folgten der öfterreichische und französische Krieg. In beiden Feldzügen wurde ich verswundet.

D du Leutnantszeit! mit deiner frohlichen Frische, mit deiner Schneidigkeit, mit den vielen herrlichen Freunden und Kameraden, mit allen deinen Rosentagen; mit deinem bis ins Schärfste herangenommenen Pflichtgefühl, mit deiner strengen Selbstzucht.

Spåter wurde ich in meinem Heimatlande, das ich zwauzig. Jahre nur vorübergehend gesehen hatte, königlicher Berwaltungsbeamter.

Seit langerer Zeit habe ich den Abschied genommen, um mich ganz meinen schriftstellerischen Arbeiten hingeben zu konnen.

Erst in der Mitte meiner dreißiger Jahre schrieb ich, durch einen Zufall veranlaßt, mein erstes wirkliches Gedicht.

Glucklich schätze ich mich, von jeher vornehme, gute Musik gewohnt gewesen zu sein. Unsere fünf Liederkönige, Carl Loewe, Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Robert Franz, blieben mir stete Weggenossen. Wieviel des Dankes bin ich ihnen schuldig!

Geboren bin ich zu Kiel am 3. Juni 1844. Meine Gesichwister haben fruh die Händchen in ihren Särgen falten mussen. Meine verstorbene Mutter Adeline Sylvestra, gesborene von Harten, fand ihre Wiege in Philadelphia. Dort stand mein Großvater als amerikanischer General. Er war, wenn auch über die Hälfte an Lebensjahren junger, einer der letzten, innigeren Freunde des großen Washington.

# Vorwort zu "Up ewig ungedeelt". (1898)

Was Schleswig-Holstein ein Jahrtausend lang ersehnt hat, es ist erreicht! Der "verlassene Bruderstamm" glanzt als eine Perle der Reichstrone unter Schirm und Schutz des gewaltigen Reichsadlers!

Ungestört genießt die treue Provinz die Güter, für die sie schwer gerungen und gelitten hat. Die Begeisterung, die 1848 die Väter und die Brüder in den furchtbaren Rampf trieb, erwachte mit gleichem Ungestüm in den Herzen aller Patrioten, als es galt, am 23. März 1898 das fünfzigsjährige Erinnerungejubiläum an jene große Zeit würdig zu feiern.

Zu Herzen dringen mußte da auch mir, einem Sohne Schleswig-Holsteins, die mich auszeichnende Aufforderung der Verlagsanstalt, meine Kräfte einer Festgabe zu widmen zur Ehrung der Veteranen, zur Mahnung an die Zeitsgenossen, die Erinnerung unauslöschlich zu wahren und auf die Nachwelt zu vererben. Denn nur durch eine von Gesschlecht zu Geschlecht, durch Jahrhunderte fortgesetzte Einswirfung der Traditionen der Vorzeit vermag sich jene Eigenstümlichseit der Vegriffe und Anschauungen zu entwickeln, die, wenn sie scharf genug begreuzt und begrenzend hervorstritt, den Namen Volksch arakter erhält.

Ein Bolksstamm ohne Borzeit, ohne Erinnerung hat keinen Ruchalt in der Gefahr. Kündet die Erinnerung von einsstiger Größe, dann liegt darin für die Nachkommen eine umsso stärkere Mahnung, nicht ihren Glanz zu vermindern. Ist die Erinnerung eine traurige Erinnerung, so liefert sie desto reichere Erfahrungen.

In der Brust eines jeden Menschen schlummert ein Pietatsgefühl für die Begriffe und Eindrücke, die er in seiner Kindheit empfangen hat. Denkt man sich einen Volksstamm als Individuum, so wird das Gedachtnis an seine Vorzeit

ju seinen Kindheitserinnerungen. Diese werden immer tröstend und warnend sprechen, sie werden ein Schutz sein gegen Berweichlichung, Faulnis und Demoralisation. In der Anerkennung des Wertes, den die Erinnerung an die Uhnenzeit hat, liegt auch zugleich eine Berpflichtung, sie zu erhalten. Darunter sollen natürlich nicht nur die sichtbaren Denkmaler der Borzeit verstanden werden, sondern auch jedes geistige Zeugnis, jeder dem Bolkscharakter eingeprägte Zug aus der entschwundenen Zeit. Vor allem aber die Pflege der Muttersprache, die mit das wichtigste Bindeglied zwischen der Bergangenheit und Gegenwart bildet.

Mitzuwirken, daß der schleswigsholsteinische Volkscharakter und die Muttersprache in ihrer goldnen Reinheit erhalten bleiben, das ist der Zweck des Vuches, Up ewig ungedeelt". Und die Mitarbeiterschaft an einem solchen patriotischen Werke, wer möchte sie versagen? Groß schien mir die Aufsgabe; galt es doch, gegenüber einer überreichen Literatur etwas Neues zu schaffen. Die Vefürchtung war unbesgründet. Vegeistert wurde das Unternehmen begrüßt. Jeder Patriot hielt Umschau im Schapkästlein seiner Erinnerung.

[Es folgt eine Aufgahlung von Mitarbeitern, die hier meggelaffen ift.]

Das Buch "Up ewig ungedeelt" soll ein Bolksbuch werden, ein Volksbuch sein. Wenn auch in erster Linie, wie das natürlich ist, die Schilderung der Erhebungsjahre darin berücksichtigt worden ist, so wurde andrerseits besonders ins Auge gefaßt, mehr Einzelzüge als "Geschichte", mehr Episode als "Generalstabswerk", mehr Humor als "kalte Diplomatie" zu geben. Denn noch einmal sollte soviel wie möglich alles herangezogen, erzählt und der Nachwelt aufgehoben werden, was Schleswig-Holstein in diesen drei Jahren erslebt, gelitten und gekämpft hat.

Kaum glaublich werden unfre jungeren Zeitgenoffen unfre Schilderungen finden von Akten politischer Willkur, von Unterdrückung und Verfolgung, die unfer Land, die ein= zelne Patrioten von Kopenhagen aus erfuhren. Wenn wir an schönen Sommertagen die herrlichen Buchenwälder der danischen Inseln erblicken, die so gastfreundlich und liebendwürdig zu Besuch und Einkehr auffordern, dann erscheint uns die Vergangenheit wie ein Traum.

Wir leben heute mit unsern Nachbarn jenseits des Sundes in Frieden. Das aber durfte uns nicht hindern, ohne Ruckssicht noch einmal hervorzuheben, was uns in jenen Kampfessjahren von den Danen widerfahren ist. Denn dies war geboten, um die Erhebung in hellem Licht als das erscheinen zu lassen, was sie war: ein Kampf der Unterdrückten gegen die Unterdrückter! So betrachtet, wird niemand in unsern historisch treuen Anführungen den Versuch finden können, von neuem Haß und Zwietracht zwischen zwei Nachbarsvölkern zu saen, die zudem beide dem germanischen Volkssstamm entsprossen sind.

Roch heute finden wir in gahlreichen Eremplaren, namentlich auf dem Lande, den Dankwerth, jenes groß angelegte Berk, das uns unfer Schleswig-Bolftein vor zweihundertundfünfzig Jahren vor Augen führt. Und bas Werk wird heilig gehalten; es hat fich bis auf den heutigen Tag fortgeerbt in den Familien. Go moge es auch geschehen mit "Up ewig ungedeelt". Moge es eine liebevolle Aufnahme finden in unseren Kamilien, in Stadt und Land, im Schlof und in der armsten Saidehutte und überall da, wo Schleswig-Bolsteiner in der Fremde wohnen. Denn es zeigt noch einmal und vielleicht zum letten Mal, wessen unser Schleswig-Bolstein in seinen furchtbarften Drangsalen fahig gewesen ift: feine großen Manner, feine Aufopferungefahigkeit, feine Ruhe und fein Sich=gleich=bleiben felbst in schwierigsten po= litischen Zeiten, seine moralischen Gigenschaften; benn Die blieben und bleiben sich gleich, mas immer auch über die Dorpeleiche hinwegrauscht, wie oft sie auch vom Sturm durchschuttelt und bis auf Die Wurzel durchschuttert ift. Alles das mochte "Up ewig ungedeelt" aufbewahrt haben, daß

es nie und nimmer von unsern Nachkommen vergessen werde. Es zeigt noch einmal die Liebe und Treue des Schleswigs Holsteiners zu seiner Scholle, es zeigt noch einmal die unersschütterliche Festigkeit, mit der das kleine "meerumschlungene" Land stets sich selbst geblieben ist und bleiben wird.

# Beinrich von Rleift.

(1885)

D du, die aus dem Kampf emporter Zeit Die einzige Siegerin hervorgegangen: Was für ein Wort, dein würdig, sag' ich dir? So zieht ein Cherub mit gespreizten Flügeln Zur Nachtzeit durch die Luft, und auf den Nücken Geworfen staunen ihn, von Glanz geblendet, Der Welt betroffene Geschlechter an.

Un die Ronigin Buife von Preufen.

Nicht zum wenigsten haben wir es Wilbrandt, Paul Lindau und Zolling zu verdanken, daß wir den größten Drasmatiker, den Deutschland je besessen, Heinrich von Kleist, gewissermaßen gefunden haben, daß sich die Kleistgemeinde mit jedem Jahre vergrößert. Die Himmelschönheit seiner Penthesilea wäre — troß Tieck — vielleicht für immer und verloren gegangen; das Kätchen von Heilbronn, in der fürchterlichen Verballhornisserung, ein Zugstück der Vorsstadttheater geblieben. Selbst Literaturhistoriker berühmtessten Namens haben den Wannseeer Selbstmörder vornehm über die Achsel angesehn, ihn, weil sie ihn nicht fassen, erstlären, "rubricieren" konnten, in ihren Geschichten der Dichter und Dichtungen "links liegen lassen" oder in Ramschkritiken (à 50 bis 60 Stück Dichter auf einmal) besprochen.

Es ist nicht unerklärlich, daß Goethe sich zu Penthesilea (das ihm zugesandte Fragment stand im "Phobus") kalt zeigte. Er — wird mir nun die Zunge ausgerissen? — verstand die Tragodie nicht; sie widerte ihn an. Er sah nur den kranken Kleist aus ihr.

Daß der deutsche gute Hunderttausendbiedermann, wie heute und immerdar, das wundervolle Trauerspiel nicht ins Herz aufnehmen konnte, braucht nicht erwähnt zu werden. Der deutsche Philister, ob Prinz oder Zigarrendreher, und — Penthesilea!

Schiller, der den Ruinenbesinger und Sonnenuntergang-

8. VIII,20

anfloter Matthisson sehr hoch schätzte, verwarf, ja verabscheute (im Stillen) Burger; auch Kleist muß ihm wider= wartig gewesen sein.

Was ware aus Heinrich Kleist geworden, wenn er von vorn herein seinem innersten Wesen gefolgt ware, wenn er nicht Jahrelang mathematischen und philosophischen Studien sich hingegeben hatte, mit dem ganzen Ernst und der unerbittslichen Strenge, womit er alles durchführte, was er angriff.

Bei Kleist sehen wir das Wunderbare, daß ihn seine zahlereichen Reisen, Versetzungen, seine oft sehr kurzen Aufenthalte nicht abhalten, überall, wo er gerade sich befindet, an dem weiter zu spinnen, zu denken, zu schreiben, mit dem er sich zur Zeit beschäftigt. Wir wissen von ihm, daß er, zuweilen völlig abwesend, mitten in einer Gesellschaft stumm in sich versank und die Anwesenden dann durch heftige Gesberden und plötlich für sich laut gesprochene Verse ersschreckte. Andere Dichter — in den meisten Fällen — können unterwegs nicht dichten; können überhaupt nur in ihrem stillen, langbewohnten Zimmer arbeiten.

Was ware aus Heinrich Kleist geworden, wenn ihn in den letzten Jahren nicht Brotsorgen scheußlichster Art gespeinigt hatten! Es ist bekannt, was der Staatskanzler Hardenberg tat, als sich ihm Kleist — wie tief muß das den Dichter gedemutigt haben — in einer untertänigsten Bittschrift nahte. Kleist war nicht mit dem feinen Sinn des Rechnenkonnens geboren.

Bu all dem Ungluck noch starb die Königin Luise. Rleist, dessen Familie seit Jahrhunderten mit dem Hofe in Freud und Leid eng verbunden war, gelang es leicht, der hohen Frau vorgestellt zu werden. Sein herrliches Gedicht "An die Königin Luise von Preußen" — ein Gesamtausdruck der Gestühle des ganzen Volkes — hatte die unvergeßliche Mutter unseres Kaisers tief gerührt:

Du, die das Unglud mit der Grazie Schritten Auf jungen Schultern herrlich jungsthin trug,

Wie munderbar ift meine Bruft verwirrt In Diesem Augenblick, ba ich auf Anieen. Um bich ju fegnen, vor bir niederfinfe. Ich foll bir ungetrubte Eag' erflebn. Dir, Die, ber boben Simmelssonne gleich, In voller Pracht erft frahlt und Berrlichkeit. Wenn fie burch finftre Wetterwolfen bricht. D bu, die aus bem Rampf emporter Reit Die einzige Siegerin bervorgegangen: Bas fur ein Wort, bein murdig, fag ich bir? Go gieht ein Cherub mit gefpreigten Rlugeln Bur Nachtzeit burch die Guft, und auf den Ruden Geworfen fraunen ihn, bon Glang geblendet, Der Welt betroffene Gefdlechter an. Wir alle mogen, Sob' und Niedere. Bon ber Ruine unfres Glud's umgeben, Gebeugt von Schmerz, die himmlischen verflagen: Doch bu, Erhabene, bu barfft es nicht! Denn eine Glorie, in jenen Machten, Umglangte beine Stirn, von ber die Welt Um lichten Tag der Freude nichts geahnt: Wir fahn bich Unmut endlos niederregnen -Daß du fo groß als ichen marft, mar uns fremd! Biel Blumen bluben in dem Schoff ber Deinen Noch beinem Burt jum Strauf, und du bifts mert: Doch eine ichonre Palm' erringft bu nicht! Und murde bir durch einen Schluß ber Zeiten Die Arone auch ber Welt: Die goldenfte, Die bich zur Ronigin der Erde macht, Sat still die Tugend ichon dir aufgedrudt. Sei lange, Teure, noch bes Canbes Stoly Durch frohe Jahre, wie durch frohe Jahre Du feine Buft und fein Entzuden marft!

Bas ware aus Kleist geworden, wenn die große Dulderin nicht gestorben . . . War sie es doch, die dem Dichter Verständnis entgegenbrachte, als er, von den Vesten seines Volkes nicht gekannt, mißachtet, scheu angesehen wurde wegen seiner Wunderlichkeiten.

Was ware aus ihm geworden, wenn die Ronigin, in der Art, wie nur sie es verstand, zu ihm gesprochen, ihn ges

20\*

troftet hatte . . . aber sie neigte das schone haupt, ach, viel

ju fruh! und legte fich jum ewigen Schlaf.

Mas ware aus Heinrich Rleist geworden, wenn er seinen "Prinzen von Homburg" von den Meiningern oder auf dem Deutschen Theater in Berlin, auf unsern großen Buhnen

überhaupt, gesehen hatte.

Bor furzem hörte oder las ich, daß ein junger unbekannter Dichter von den Intendanten, Direktoren, Regisseuren großer Buhnen heutigen Tages vor die Tur gesett werden wurde, wenn er ihnen Macbeth, Lear, Othello, Hamlet, von ihm gesschrieben, zur Aufführung unterbreitete. Der Unglückliche läuft mit diesen seinen "Stücken" von Pontius zu Pilatus; endlich erbarmt sich seiner ein kleines, letztliegendes Vorstadtztheater. Hier sindet er Aufnahme, und bald wird unter jodelndem Gejanchze der Gallerie gegeben: "Macbeth oder der blutige Mord um Mitternacht", "Othello oder die schreckslichen Folgen der Eisersucht", "Lear oder die rührende Gesschichte von der dankbaren Tochter", "Hamlet oder der versrückte Prinz und seine Braut Ophelia".

Das Ebengesagte flingt fraß; aber viel Wahrheit liegt

barin.

Mir fiel Kleist ein: Würden die Intendanten, Direktoren, Regisseure der großen Buhnen den "Zerbrochenen Krug", die "Hermannsschlacht", den "Prinzen von Homburg" zur Aufführung annehmen, wenn sie ihnen heute von einem unbekannten Dichter angeboten wurden? Sicher nein!

Auch auf den Borstadttheatern hatte Rleist mit diesen "Sachen" fein Glud gehabt. Nur das "Katchen von Beilsbronn" in furchterlicher Berstummelung hatte sich auf großen

und fleinen Buhnen eingeburgert.

Im nachsten Winter soll in Munchen versucht werden, Penthesilea, diese wundervollste Schopfung Aleists, auf die Bretter zu bringen. Ein fast tollkuhnes Unternehmen.

Mit Penthesilea ware es Aleist vielleicht auf einem Possens theater gelungen: "Penthesilea oder die Amazonenbraut des großen Griechenhelden Achilleus. Großes Ausstattungss stud mit Tanz und Gefang. Neu! Neu! Feinfein!!! Dreis hundert junge Damen als Amazonen gekleidet. Dreihundert junge Griechentanzer. Gezähmte Elefanten werden vorgesführt! Neu! Neu! Feinfein!" — —

Als dem völlig gebrochenen Dichter durch seinen gutigen König eine Wiederanstellung in der Armee geboten wurde und er aus dieser Beranlassung nach Frankfurt reiste, um seine Familie zu sehn — welche Grunde zwangen ihn, so schleunig wieder zurückzukehren? Es hat nicht sicher festgestellt werden können, daß ihm von den Seinigen laute, heftige Borwürfe gemacht worden sind, daß sich selbst seine Lieblingsschwester von ihm abgewandt hat. Aber tiefer, als der Durchschnittssmensch es hatte empfinden können, fühlte er das Entsehen heraus, das die Augen der Frankfurter weit öffnete, als sie den ganzlich Heruntergekommenen erblickten.

Und er gab fich den Tod.

Was ware aus Beinrich Kleift geworden, wenn . . . Beißt es auch:

"Der Mann, der das Wenn und das Aber erdacht, Hatt sicher aus hackerling Gold noch gemacht" gleichviel:

Was ware aus Heinrich Rleist geworden, wenn . . .

# Maler Musiker und Dichter in Deutschland.

#### (1887)

Der Maler hat seine Ausstellungen, seine reichen Absnehmer, seine Gönner. Der Musster findet offene Häuser, wo ein Flügel steht; er gibt seine öffentlichen Konzerte. Und der Dichter? Die Dame des Hauses fündet an, daß der liebenswürdige Dichter, Herr Schwappenvers, heute die Güte haben wird, einige seiner neuen "Sachen" vorzutragen. Allgemeines Entsetzen — bei den Backsischen ausgenommen — in der Gesellschaft. Herr Schwappenvers gibt einige Strophen zum Besten. Mit wenigen Ausnahmen: Tau-Au und die Hetze der übrigen bekannten Schlagworte und Schlagreime. Er endet. Beifallsgemurmel, dazwischen durch die Zähne: Ich kann den Unsinn wirklich nicht mehr aushalten; ferner Gedichte zu hören oder zu lesen, ist mir unmöglich; hol der Teufel dies ewige Einerlei, diesen Wisch-wasch, dies ewige Spülwasser, ich werde noch frant . . .

Ganz naturlich. Es ist so weit bei uns gekommen, daß der Dichter verachtet ift, daß er eine lacherliche Figur ift.

Ist das zu scharf gesagt?

Die sogenannten Familienblatter tragen viele Schuld. Mann ware es je vorgekommen, daß ein Gedicht in ihren Spalten stünde, das nicht so "gemacht" ist, daß selbst der Säugling es ohne Gefahr lesen könnte? Säuglingspoesse. Die ganze große Welt mit ihren Kämpfen und Leidenschaften ist ausgeschlossen. Es bleibt also das Lämmergemecker.

Auch klage ich unsere Seelsorger — beinahe hatte ich gesagt: die Hofpredigerpartei — an. Sie merzen in ihrer sicher liebevoll gemeinten Aufsicht zu stark aus. Vortrefflich, sagen sie, vortrefflich: die Tau-Au-Gedichte schaden den lieben Seelchen nicht.

Sind wir und flar darüber, wie diese Unsumme von von Tau-Au-Gedichten den Geschmack am wirklich Schönen, Kraftvollen, an der Dichtung überhaupt zu Grunde

richtet? Und die Folgen? Allmahlich hort jedes Berftandnis

auf. Go ift bas Leben nicht, wie es ba fteht.

Der Maler hat seine Ausstellungen, der Musiker seine Konzerte. Wann und wo — ich nehme vereinzelte Fälle (Reuter) aus — haben wir angekündigte Vorlesungen aus unsern paar — wie viel sinds denn — wirklichen Dichtern? Keiner wagt solche Vorlesungen anzukündigen, weil kaum ein Mensch erscheinen würde.

Der Kunstmaler unterscheidet sich vom Stubenmaler, der Musiker vom Musikus; wenn auch dieser Unterschied in den breiten Schichten des Volkes verwischt, ja ungekannt ist. Und der Dichter? Db von der Menge ein Poem von Gottsfried Keller gelesen wird oder der Nachruf des Herrn Schwappenvers in gebundener Rede an seine Großmutter— Alles wird über einen Leisten geschlagen. Es ist unbeschreiblich, welcher Wirrwarr über den Begriff "Dichter" in Deutschland herrscht. Viele, behaupte ich, halten ihn für verrückt, "förn dwatschen Kierl", wie die Holsteiner sagen, für einen, der sich nur begraben lassen soll; Andere für einen Gelehrten, wieder Andere für den Bajazzo, der ihnen Lachstunden bringen soll, der sie mit seinen "Döntjens" amüsieren soll.

Biel zur Berkennung des Dichters tut heute die einseitige Verstandesausbildung. Und gewiß sind auch die Lehrer der Literaturgeschichte Schuld: Schiller und Goethe, Goethe und Schiller. Jeder weiß, wie ich die beiden erlauchten Namen

hier meine.

Schuld auch haben wir Alle. Jeder von uns dichtet. Jeder mochte sein Erzeugnis gedruckt sehen. Und das ist jest so leicht, so leicht . . . Armer Dichter.

Habe ich übertrieben? Welche Freude ware es für mich,

wenn mir dies vorgeworfen wurde.

### "Buch der Zeit"

Lieder eines Modernen. Bon Arno Solz. (1885)

"Das Buch ber Zeit. Lieder eines Modernen." Die letten drei Worte hatte ich nicht gelesen. Ich hielt das Werk fur einen Wegweiser nach Kamerun, fur ein Mas schinenbuch, oder für etwas diefen Ahnliches. Ich schlug es auf: Gedichte. Ich, Gedichte. Ich legte bas Papier= meffer, das ich in die hand genommen, wieder fort.

Das Buch, eh iche aang bei Geite schob, flappte burch

Bufall auf:

Un Friedrich Rudert.

Du warft im Leben Untertan und Christ Und mehr als einmal auch ein Erzphilister; Drum trauern, daß bu icon gestorben bift. Noch beute alle Unterrichtsminister.

Donnerwetter, das Papiermeffer her . . . und ich habe das ganze Buch gelefen.

Borweg: Gin Reim, wie er feit Platen nicht fo rein geschrieben ift, und eine unendliche Fulle von neuen Reimen. Die fieht der Reim gefucht aus; und mag auch noch soviel an ihm gearbeitet sein, man merkte nicht, und das ist die Hauptsache; nie ist er gezwungen. Endlich darin ein Schüler Platens, bes "falten, marmornen". Auf ben Rnieen sollten die jungen Dichter dem großen Toten ber Billa Landolina danken.

Und gleichfalls vorweg: Urno Holz lieb,,e"t, steh,,e"t, ach "e"t, tang "e"t nicht, fondern (mit zwei Ausnahmen) er liebt, steht, geht, tangt usw. Wir muffen endlich einmal bas verdammte "e" in der dritten Person der Ginheit und in der zweiten der Mehrheit (naturlich nur da, wo es der Wort= stamm erlaubt) fortlaffen.

Aber das ist ja alles Nebensache; was hat denn Arno Bolz gedichtet, nicht wie! - Rein, das ift feine Rebenfache. Die Lodderlichkeit muß endlich aufhören.

In der Abteilung "Verliner Schnitzel" wird mancher seine Freude haben an den vielen vortrefflichen kleinen Vosheiten, aber auch seine Freude haben an einzelnen Würdigungen. Zum Beispiel:

Un Adolf Friedrich Graf von Schack.

Die lette Strophe lautet:

Seit mir die Muse lächelnd zugenickt, Hab' ich mit Staunen zu dir aufgeblickt Und winde dir nun in dein Kranzgestecht: "Ich danke dir!"

Das fommende Gefchlecht.

Endlich! Bravo! -

Das mir, alltäglich zu sprechen, am besten gefallende Gesticht — das ist ja aber völlig Unsichtssache — ist: Phantasus.

Phantasus besteht aus einer kleinen, soll ich sagen Vorrede mit dreizehn sich anschließenden Liedern. In diesen wird nun abwechselnd der allmählich verhungernde Dichter (im fünften Stockwerk einer Mietskaserne, nicht im gewöhnlichen vierten) geschildert und seine ganze schreckliche Umgebung; dann folgt immer als Nummer Zwei ein Lied dieses Dichters. Und diese Lieder sind von triefender Schönheit:

An feiner Kettenkugel schleppe, Wen nie sein Stlaventum verdroß; Doch mich trägt wiehernd durch die Steppe Arabiens weißgestirntes Roß. Ein grüner Turban schmückt das Haupt mir, Von Seide knittert mein Gewand, Und jeder Muselmensch hier glaubt mir, Ich war der Fürst von Samarkand.

In den vier Strophen dieses Liedes wiederholen sich die vier letzten Verse immer wieder. Und ich verstehe den Dichter: Er ist selbst, und mit tiesem Recht, in seine Schöpfung verliebt. Immer wieder muß er das Prachtfarbensbild sich wiederholt sagen. Das taten berühmte Männer, das taten Veethoven, Mozart, Schumann. Und ich fühls ihnen nach.

Es wurde viel zu weit führen, ich darf kein anderes Gesticht aus Phantasus mehr bringen an dieser Stelle. Wenn wir (mein Gott, wie oft!) das ewige Gesäure des im vierten Stock vor Hunger sterbenden Dichters hören oder lesen, so läßt uns das nachgerade gleichgültig. Aber wo es so göttslich gedichtet ist, mit so tiefst dunkelroten Herzblutfarben, ersschüttert es uns, daß uns die Haarwurzeln schmerzen. Das hat ein echter Dichter geschrieben.

Biel dunkelwaldiges (nicht in "romantischer" Hinsicht), viel dunkeles aus dem Leben, "Nachtstücke", gibt uns Arno

Holz. Alles wundervoll!

Seine Anmerkung aber zu "Ein Heroldsruf" hat mir bitter wehe getan. Auch andern Lesern wirds so gehen. Diese Ansmerkung hatte erspart werden konnen.

Da ich ein Deutscher bin, so muß ich nörgeln. Wie ware denn das auch möglich, daß wir einmal nur in die laute, rücksichtslose Bewunderungstrompete stießen und dann riesfen, wenn die Leute auf den Straßen aufmerksam geworsden waren: Seht her, welch ein Kerlchen, hier habt ihreinmal einen Dichter!

Also als Deutscher nörgle ich los: Arno Holz hatte uns mit den häufig gesperrt gedruckten Bersen und Worten verschonen können. Das sieht so aus, als wollte er als Despot seinen Lesern zurufen: Hierher, ihr Lumpen! merkt euch das! So denke ich, und so sollt ihr denken! Das ist meine Ansicht, und meine Aussicht ist die allein richtige. Punktum!

Dder, gelinder gesagt: Er nimmt uns beim Schopf und stößt uns mit der Nase auf die betreffenden Verse: der Lehrer die Schüler. Es ist, mit einem Wort, eine kleine Unart. Das Gesperrtgedruckte nützt den paar wirklichen Gedichtverstehern nichts; die merken schon von selbst, ob sie nach den drei ersten Versen das Buch auf den Düngerhausen werfen oder ob sies ans Herz drücken sollen. Und der Willionendeutsche: Nun, beim Jupiter! mögen einzelne Vuchstaben groß wie Fabrikschornsteine gedruckt sein, er liest, ob Erzellenz oder Tagelöhner, mit derselben Verständniss

losigkeit darüber hin; ihm ists gleichviel, obs ein Goethesches Sonnengedicht, ob es ein Gartenlaubenreim, ob es Dante schrieb oder der Leibdichter irgend eines unserer überzahlzreichen Nahmamsellschundschandquarkzeitschriften.

Was soll aber der edle, stille, fromme, de ut sich e Emanuel Geibel im "Buch der Zeit". Was wurde der für ein Gesicht machen, lase er das Gedicht: "Den Franzosenfressern".

Einige schöne Worte fand ich: "Das Goldlicht der Lampe", "Teifundunkel". Das letzte ist sehr gewagt, aber es paßt

pråchtig.

Ein Dichter schrieb: "Das Buch der Zeit". Damit ift Alles gesagt.

Ich schließe mit Urno Bolg:

Abfertigung.

Wohl machst du mir für mein Talent Ein ungeheures Kompliment; Doch schone, Freundchen, deine Lunge, Denn wo das Herz spricht, schweigt die Zunge.

Aber nicht die Feder, herr holz.

Es flutet und braust seit Anfang unseres Jahrzehnts: Eine neue Dichtergeneration stürmt mit fliegenden Fahnen vorwärts. Reine Epigonen sinds. Das ist unverkennbar. Schütteln sich die jungen Dichter durch ihren Hochmut glückslich durch, sind sie gerettet — und die Gründer in der Tat (ich weiß mich nicht anders auszudrücken) eines neuen Dichterstamms. Sonst lauert auch auf sie die Krankheit unserer Zeit: der Größenwahn.

# über Hermann Conradi an M. G. Conrad.

#### (1890)

Lieber Freund Conrad, könnten Sie mir vielleicht sagen, wo die Weserzeitung erscheint? Jedenfalls in der Nähe des gemeldeten Flusses oder an diesem selbst. Verzeihen Sie meine Unwissenheit; ich lese fast nie Zeitungen. Das Blättschen brachte vor kurzem eine sogenannte Blütenlese aus einer Novelle des verstorbenen Dichters Hermann Conradi, die im Maihefte der in Brünn erscheinenden Monatsschrift

"Moderne Dichtung" zum Abdruck gelangt mar.

Daß mit großem Behagen diese "Blutenlese" in viele deutsche Blatter übergegangen ist, durfte nicht zu bezweifeln sein: Gefundenes Fressen für phantasielose Feuilletonsucher, und gefundenes Fressen für die verehrliche Zeitungsdurchsstöberungswelt (auch ein Wort für eine "Blutenlese"), die — und warum auch nicht? ich lache mit — unter tobendem Gelächter solche "Lesen" liest, ohne natürlich einen Augensblick darüber nachzudenken, daß die vorgeführten Säße aus dem Zusammenhange gerissen sind.

De mortuis nil nisi bene halte auch ich, wie der Herr "Herausleser", für einen Unsinn. Aber was mich in diesem Fall emport, ist das: Es stand in dem beregten Hefte ein wundervolles, tiefergreisendes Gedicht des edlen Toten selbst; es fanden sich darin zwei sehr schöne, treuliebeschmerzgesschriebene (auch eine Stilblüte, nicht?) Gedichte für den verblichenen Geisteshelden. Ebenso las ich vortreffliche Prosaufsähe im Aprils und im Maiheft über den, der soschweren letzten Kampf gehabt hat. Hätte nun nicht die Weserzeitung von diesen Gedichten, von diesen Prosaufssähen eins oder das andere, einen oder den anderen aufsnehmen können?

Ich werde heut Nachmittag, begleitet von einem Riesen= fernrohr, den Petersturm in Ihrem herrlichen München be= steigen und versuchen, das kleine Dorf zu finden, wo die Weserzeitung gedruckt wird. Aber wohl bald werd ich dies Suchen aus Langerweile aufgeben; ich werde meinen Blick nach Suden richten und lange, lange in den reinen Schnee der Hochalpen schauen. Lebe wohl, mein Couradi. Wir stehn mit eingerammten Lanzen um Deinen Hügel; der Janshagel soll Dein Grab nicht schänden.

# "Afforde und Gefånge" von Alberta v. Puttkamer.

(1891)

Deutschland hat bis hent nur eine wirkliche Dichterin gehabt: Annette von Droste-Hülshoff. Wenn die Quelle richtig besagt, aus der ich geschöpft habe, so wurden in den ersten dreißig Jahren, nach der Ausgabe ihrer Bücher, von unsern Landsleuten nur zwei Eremplare gekauft. Wer wundert sich darüber? Rein Mensch. Das Vaterland, voll keuscher, inniger Poesse an sich, in seinen Wäldern und Feldern und Vergen und Ebenen, in seiner ganzen Landsichaft überhaupt, zeitigt in seinen Vewohnern wenig Liebe und noch weniger Verständnis für echte Dichtung. Ich will es präzisieren: für echte Lyrik.

Ich will noch zwei Namen nennen: Goethe und Mörife. Der letztgenannte ist und Germanen viel zu "fein". Ach du armer, herrlicher Mörife. Und Goethe? Denken wir und, er ließe 1891 seine ersten stürmischen, naturfrohen, natürlichen, lebenswilden, blutrasenden, von keinem Poeten je erreichten Gedichte drucken: wie würden die Deutschen über den "verzuchten Naturalisten" herfallen! wie würde ihn Felix Dahn einen "Lotterbuben" — oder welchen ähnlichen Ausdruck der Professor vor nicht langer Zeit in seiner Entrüstung über die neue frische "Nichtung" (die Gänsefüßchen sind von mir) gebrauchte ("Horde" vielleicht?) — schelten. Das ist alles so ekelhaft und — so traurig.

Und nun wieder mit einem tüchtigen Galoppsprung zu unsern dichtenden Weibern. Es ist unverkennbar, daß in den letzten zehn, zwanzig Jahren sich eine stattliche Reihe — wir könnten von Dutenden sprechen beinahe — ausgezeichneter Schriftstellerinnen gezeigt hat. Leider gehen die meisten von ihnen dadurch zu Grunde, daß sie anfangen, Schnellschreiberinnen zu werden. Es war zu verlockend; ihr erster Roman gefiel. Es kommen "Bestellungen". Halt

denken fie nun, da lagt fich ja Geld verdienen; ich fann meiner Tochter eine Aussteuer erschreiben, ich fann badurch Schulden bezahlen, ich fann mir dadurch einen neuen But, ein icones Rleid mit Leichtigkeit erringen. Und nun geht die hastigste Feder übers Papier. Je dummer und alberner, je feichter, umfo freudiger wird das Geschmier von den Familienbilderbuchern ohne Unterschied "afzeptiert". Grade in der legten Zeit aber reckt sich himmelhoch über ihre "Kolleginnen" (beliebtes Schriftstellerwort) Frau Unna Croiffant-Ruft. Alle, Die ihre Erzählung "Feierabend" gelesen haben, werden mit mir, welcher literarischen "Partei" fie auch angehoren, übereinstimmen, daß und eine große Dichterin erstanden ift, in Rucksichtslosigkeit, Wahrheitsliebe, mit fast erschreckender Beobachtungsgabe. Das ift "Realismus", wenn das ungluckfelige Wort hier ftehen darf. Bugleich: wie hat Frau Unna die Kunftlerhand malten laffen. "Die Runftlerhand" ift vielen ein verpontes Wort; was tuts.

Und ich muß, ehe ich zu den "Afforden und Gefangen" Albertas von Puttkamer komme, noch einen Abstecher machen. Ich erwähnte die Familienbilderbucher. Macht fich endlich einmal unfer Bolt in jeder Rangstufe, vom Prinzen bis zum Ruhiungen, von der Pringeffin bis zur Schweinehirtin, einen Begriff, wie grenzenlos es durch diese "Journale" korrum» piert, verschmacklost, verweichlicht, verdummt, verseucht wird? Merkt es nicht endlich, daß diese mit elenden Bildern durch= zogenen Zeitschriften nicht seinetwegen herausgegeben mers den, sondern der "Annonce", des Inserats wegen? Weehalb greifen Staatsanwalte, Buttel, Lehrer, Geelforger nicht ein? Bon deren, in den meisten Fallen, so findlichen und findischen wie flaglichen Begriffen aus (über Die Literatur) ifts aller= dings zu verstehen. Wie ekelhaft das ist und - wie traurig. Es fonnte fich einmal furchtbar rachen. Die "Stataufgabe", der "Rosselsprung" und wie die langweilige, geistlose Aber-fülle (nebst den "Geschichten") dieser Blatter heißt — es konnte fich einmal furchtbar rachen. Und verfolgen unfere "Wigblatter" andere Ziele als die der "Unnonce"? Das erfte Deutschlands: die "Fliegenden Blåtter" — in denen die Zeichnungen meist vorzüglich sind —: gibt es Elenderes, Faderes? Seit Jahren kehren Nummer für Nummer die gleichen öden "Wiße" wieder. Da finden wir stehend den Sonntagsjäger, den Dachauer Bauern, den Sonntagsreiter, den besoffenen Studenten, das Dienstmädchen mit ihrem Dragoner, den Leutnant, den Juden, den Vacksisch und andere Typen. Nun ja, warum nicht jene "Typen" und vorführen? Nur bittet der Deutsche doch endlich einmal um Wechsel in den "Wißen" dieser Typen. Immer ists der gleiche hirnlose Quark. Wie ekelhaft das ist — und — wie traurig. Vesteht denn unser ganzes Volk nur aus Vlödsssinnigen, denen die erwähnten Vlätter das unaufhörlich zumuten können? Auch das könnte sich einmal furchtbar rächen.

Und ich wollte über die "Afforde und Gefange" Albertas von Puttkamer sprechen. Sie haben allerdings nichts mit dem Ebenermahnten zu tun. Gine Zeitlang glaubte ich, daß Alberta von Puttkamer berufen gewesen, die dichterische Erb= schaft der Unnette Drofte anzutreten. Bare fie nicht burch ihre hohe gesellschaftliche Stellung gehemmt! Ein Dichter soll vor allen Dingen frei sein! Er darf in feiner noch fo leicht zu nehmenden "Stellung" zum Staat und zur Gesell= schaft fteben. Er foll vollkommen frei fein. In Parenthese: auch Geld muß er haben. hat er von diesem wenig oder nichts, foll er fich sein "Leben" anderewo suchen als auf ben berüchtigten — berühmten wollt ich fagen — Sohen bes Parnaffes; oder will und fann er das nicht, fo faufe dir schleunig einen Strick, mein Lieber. Du fennst boch bein Bolk. Eher schlingt der Deutsche taglich sechzig Pfund Leber= thran in sid, als baß er einem armen Poeten hilft. hat stets zwei bequeme Ausreden bereit: "Das Benie bricht fich Bahn" - wenn ber Dichter noch lebt; und: "es hatte doch nichts geholfen, ihn vor dem Hunger zu retten, er war ju leichtsinnig" - wenn er Die ichone Graberinsel errudert hat, wo ihn felbst nicht mehr die "Musenklange" seiner

"Brüder und Schwestern in Apoll" erreichen können. Der Doppelt-Glückselige nun!

Unnette Drofte fummerte sich den Teufel um ihren Better Rardinal, um ihre graflichen Schwager ober Schwieger, um ihren Dheim Gesandten, um ihre Rochin Friederike Rloffle, um ihren Rinderhirten Tuthorn, um den Campenfabrifanten Dochtmann, um den Rommerzienrat Guldenreißer! Sie mar frei! Erzelleng Alberta von Puttkamer ift nicht frei. Gie hat zu viele Rucksichten zu nehmen. Und das ist ein Jammer . . . Da haben wir das Wort: Rucksichten! Sicher, der Dichter, wie jeder Andere im Volke, wie jeder Mensch, hat zahlreiche Rucksichten zu nehmen. Dhne dies Rudfichtennehmenmuffen murden wir fofort zu Wilden, zu gang unerträglichen, unleidlichen Geschöpfen. Der wirkliche Dichter, und das lagt fich gut vereinigen mit dem Rucksichtennehmenmuffen, weil es sich vereinigen muß, foll heut im intimften Birtel bei Gereniffimo, morgen im verrufenften Berbrecherfeller sein. Ich habe die beiden Pole genannt. Berkehrt er immer nur in einer Gesellschaftsschichte, seis "oben", feis "unten", wird er fofort einseitig; er wird, möcht ichs nennen, Spezialist. Er verfängt sich in das starke, oft unzerreißbare Net der Vorurteile; er wird Sklave, er ist ein Unfreier!

Aber nicht so stark, lange nicht so stark, wie ich eben von der Nichtfreiheit sprach, trifft es Frau von Puttkamer. Sie hat die erste Eigenschaft des Dichters: Leidenschaft, Rasse, Blut. Und trot ihres vielen an die Welt, in der sie lebt, Gebundenseins, drängt immer wieder ihre Individualität durch. Und das ist das andere, das der Dichter haben muß: Individualität. Jeder Mensch hat seine Individualität, das heißt, er kommt nicht aus seiner Haut heraus; aber trot dieses Nicht-aus-seiner-Haut-könnens sehen wir bei allen nicht echten Dichtern Entlehnungen aus andern Poeten und Begegnungen mit ihnen oder "gemachte" Produkte. Bei Alberta von Puttkamer ist kein Gedicht "gemacht", es ist jedes ihr eigenstes Eigentum; auch "Anlehnungen" finden sich selten

324

bei ihr. Anlehnungen, wie bekannt, finden sich, unvermeid= lich, bei allen Dichtern.

Ber kauft heute noch Gedichte? Wer liest heute Gedichte? Ein geiftvoller Buchhandler ichrieb mir: "Wir muffen uns in Deutschland an eins gewohnen: daß die gediegene Literatur nur eine Literatur für Literaten ift und über Diefen Rreis wenig hinauskommt. Literaturblatter werden vom Dublikum garnicht gelesen; es find immer nur die paar hundert Menschen, Die tatsächliches Interesse haben, Die Diese Literatur= blatter schreiben und fie auch allein lefen. Blech foll ber Schriftsteller schreiben, und Blech foll der Berleger verlegen, der verdienen will. Je größer das Blech, defto größer Die Bewunderung des deutschen Publifums." Alfo Marlitt, und wie sie heißen mogen; Schund, Schund schreiben, mit einem Wort Schund ichreiben. Das gieht. Alberta von Buttkamer aber ift eine wirkliche Dichterin, und fo wird fie nur von jener fleinen obengenannten Literaturgemeinde, zu der ich mich gable, bewundert, verstanden und geliebt.

Ich bin kein Kritiker; ich habe keine Uhnung von Kritik. Und so kann ich hier nur meine unendliche Freude ausssprechen über Albertas von Puttkamer "Akkorde und Gestänge". Wer ihre Gedichte mit Liebe liest, mit Poesse im Herzen, wird sie schluchzen und jubeln hören. Eigentlich ein entsetzlicher Gedanke, daß sich, geht das Gedicht in die Offentslichkeit, jeder dumme Ladenbengel nun lustig darüber machen kann; denn der Dichter schreibt doch nur für einen Meuschen auf der Welt — für sich! Aber was schrieb ich vorhin: Nur ein kleiner Kreis, weil sie eine echte Dichterin ist,

wird sie lesen.

Und das ist der Humor in Deutschland von der emsigen Parnaßerkletterung: Jeder schreibt Gedichte, und Keiner liest Gedichte.

Wenig schon ist der häufig gesperrte Druck in den "Akkor» den und Gesängen". Er findet sich hier nicht nur in einszelnen Worten und Versen, sondern in ganzen Sätzen und Strophen. Die vielen Millionen Deutschen, also das Durch»

schnittspublikum, vom Fürsten bis zum Schustergesellen, werden die Vücher der Dichterin nicht kennen und kennen lernen. Und gesetzt den Fall, daß das deutsche Durchschnittspublikum, vom Fürsten bis zum Droschkenkutscher, ein Buch Albertas von Puttkamer in die Hand nimmt: es wird der Verfasserin nichts nüten, ihm mit dem Fächer, gleichsam wie der Lehrer seinen Schülern, auf die Finger zu schlagen: So und so sollt ihr betonen. Das deutsche Durchschnittspublikum, also vom Fürsten bis zum Kesselsster, würde in der Puttkamer=, Stunde", wie die Kinder, nur daran denken, wie es bald erlöst wäre und wieder seinen kärglich bemessenen Vergnügungen nachgehen könne auf dem alten unangenehmen Rumpel= und Rappelkasten, genannt Erde.

Und nun erübrigt es mir nur noch, meine Mütze zu schwenken und in die Luft zu werfen und in Jubel auszuhrechen über das wundervolle Buch Albertas von Puttkamer.

## Capriccio.

.38 bos a Schmarrn, laffn's mi aus," antwortete mir lachend in einer Gesellschaft ein hoher banerischer Beamter, als ich versucht hatte, mit ihm über einen deutschen Eprifer Der Gegenwart ins Gespräch zu fommen. Eher, Dacht ich, verwandelt sich ein saurer Bering in ein sußes mozart= bezorftes Fraulein, als daß ein Mann im Baterlande fich berablaßt (mare hier das beste Wort), über Dichter und Dichtung zu sprechen. Der Dichter, insbesondere ber Lyrifer, gilt überall als Banswurft. Rein Mensch im Bolfe macht einen Unterschied zwischen dem Dichter-Runftler und dem Schriftsteller-Bandwerfer. Daß ich nicht migverstanden werde mit dem "Schriftsteller-Sandwerfer"! Maler, Musiter, Bildhauer, Baumeifter gelten als Runftler, Der Dichter nicht. Der Dichter steht vollkommen außerhalb des Gedankenkreises ber landsleute. Drei Abteilungen, wenn ich fo fagen barf, ausgenommen: die Rlassifer, die Modedichter und Michtbeutschen. Denken wir und Bola, Tolftoi, Turgeniem, um nur einige Namen zu nennen, als Deutsche: wer wurde fie kennen von und? Gie maren totgeschwiegen oder mit jener Klut efelhaften, albernen Bemasches überftromt, wie es so viele Kritiker in den Zeitungen aller Parteien und allen Umfanges belieben. Much die fogenannten Speftafelftudbichter und hofdichter find noch auszunehmen: Man nimmt vor ihnen den But ab. weil sie als einflufreiche Manner aelten.

Und grade die Lyrik zeigt in letter Zeit einen machtigen Aufschwung. Wer sich die Mühe gibt, durch den Tausendsschund zu schwimmen, entdeckt des öfteren in mauchen litesrarischen Blättern ein ganz vortreffliches Poem. So ist mir, seit einem Jahre etwa, Gustav Falke aufgefallen. Seine Gedichte zeigen oft Goethische Sprache, Anmut und Zierlichskeit. Das Wort Zierlichkeit möchte ich hier nicht als den Begriff hinstellen, den wir meistens mit ihm verbinden.

Nein, überall sehen wir in der deutschen Literatur einen großen Umschwung. Von ein paar tapferen Kämpfern vor einem Jahrzehnt ausgegangen, von M. G. Conrad allein schon vor zwanzig Jahren, gehts mehr und mehr, unter mörderischen Schlachten zwar, ins Weite, in die breiteren Schichten des Volkes. Das kann nicht geleugnet werden. Und ich bringe ein jauchzendes Hoch diesen paar Tapferen, die unter namenlosen Angriffen, Schmähungen, kindischen Ausfällen, unter dem berühmten Mittel des Totschweigens, ruhig ihren Weg gegangen sind und gehen. Das "Totsschweigen" dürfen wir nicht so tragisch nehmen. So viele Bücherbesprecher leiden am höchsten Stupor. Es steht ihnen also einfach der Verstand still; sie können einfach über das Neue kein Wort sagen. Wir wollen Mitleid mit diesen Armsten haben.

Mein Buchhändler hält mich übrigens für den einzigen Deutschen, der noch Lyrif liest; und somit sendet er mir alles, was an "Gedichtbüchern" erscheint, zu. Es sind, gezring gesprochen, etwa 60 000 Bände jährlich. Ich lasse mit diesen meine sieben Säle, die en suite liegen, heizen, und gehe nun in der behaglichen Wärme dort auf und ab. Nur ganz vereinzelt stelle ich eine oder die andere dieser Sammslungen — alles wird eingesehen; die Arbeit! — in meine Schränke oder lege sie auf meine Tische. So neulich einen Vand: Gedichte von L. Rafael. In ihnen fand ich das Erste, das ich beim Dichter haben will: Leidenschaft. Db die Gezdichte dann von einer Dame oder einem Manne geschrieben sind, ist ganz gleichgültig. Ich gebe hier eines:

Gin Traum.

Wild brauft der Sturm, der Negen ftromt hernieder, Grauschwarze Nacht ded't alles rings umber, Giutrote Blige zuden hin und wieder, Der Donner rollt, hochauf baumt sich das Meer.

Im kleinen Kahne schweb' ich auf den Wellen, Das Steuer fracht, das Segel ist zerfett, Die Brandung tost, mein Schifflein wird zerschellen, Die Nisse draun, verloren bin ich jett. Da plohlich, aus den schaumgekronten Wogen, Dein Antlit ist's, das mir entgegen lacht, Ich juble laut! von dir hinakgezogen, Sink ich an deine Brust, und bin — erwacht.

Es fällt mir schwer, nicht noch mehr der Gedichte hier zu zeigen. In allen — Gewöhnliches, Minderwertiges, Eiapoppeiasingsang wie bei jedem Poeten, läuft nebenher — ist eine grenzenlose Leidenschaft. Und das auch iste, was mich bei ihnen fesselte: Die Sprache sucht nicht nach neuen Ausdrücken und Worten. Besonders im Liebeslied haben wir uns davor zu hüten. Db es im Sturm, ob es in der Entsagung geschrieben ist, im Glück, mit brechendem Herzen, in wahnsinniger Hingebung, im tiefsten Schmerze: das Liebeslied wird nur dann auch den "Lese" rühren, mitzsühlen lassen, wenn es so einfach wie möglich dasteht. Desshalb erreicht es im Volkslied das Höchste.

Es gefällt mir in diesem Augenblicke, ein Capriccio zu schreiben, und so darf ich hin und her springen wie ein

frohlicher Ziegenbock auf der Weide:

Bor kurzem sah ich Bebbels Maria Magdalena, vor= züglich dargeftellt, im Refidenztheater zu Munchen. Wenige Schritte von diesen Brettern hat der große Dichter oft im Hofgarten geseffen, um hier fein Mittagbrot, Die zweite Semmel vom Morgenkaffee, von deutschen Bolkesgnaden ihm allerhuldreichst erlaubt, ruhig verzehren zu durfen. Die eine Ginnahme des gegenwartigen Abende hatte genugt, um dem außerst bescheidenen, feine Bedurfniffe fennenden Dichter ein Mittagsmahl fur lange hinaus zu gestatten. Erst in den legten gehn Jahren war es ihm, wie wir alle wissen, gestattet, ohne Gorge zu leben. Aber Die furchtbare Sungerfur hatte ihm zu fehr zugesett; er ftarb, nach Ausfage der Arzte, an Anochenmarkschwindsucht (oder wie der techni= sche Name heißen mag). Er konnte die starkende Speise nicht mehr vertragen. In der Tat, eine würdige "Illustra= tion zu deutschen Rlaffifern". Reulich horte ich ben allerliebsten Ausspruch eines meiner Landsleute: "Die Dichter

muffen arm fein, hunger leiden, fonst werden sie trage und leichtsinnig, und wir haben bas Rachsehen bann." Run, Diefer Berr hat sich meine Antwort nach Sause getragen und vielleicht bort zuerst seinen Piftolenkaften angesehn. Und das ift nicht die Aussage eines Deutschen, sondern so denken viele von ihnen. Die geblendete Rachtigall, oder ifts ein anderer Bogel, foll ja auch beffer fingen. Rein, mein Baterland, beine Poeten follen Geld haben, daß fie nicht beine Schuhputer zu fein brauchen. Ich verlange, daß ein deutscher Dichter 80 000—170 000 Mark jahrlich sein eigen nennt. Dann fann er bem Gefindel auf den But fpuden. Bis ins Berg tuts mir weh, wenn ich merke, bag einer, ber Dichter ift, ber Dichter hatte werden tonnen, aus Geld= mangel Schriftsteller werden muß oder mußte. Dun fallt er in den Plunnenkorb der Familienblatter und ift verloren! Mein, nein, nein! Freie Bahn foll ber Dichter haben! Schreiben foll er, mas und wie er will. Und ubt er Gelbst= judit nicht nur in seinem Leben felbst, sondern auch in feinen literarischen Erzeugnissen, haut er sich nicht eigensinnig Die Runftlerhand ab, nun, bann vormarts!

Ich mache wieder einige Sprünge. Ich las neulich in einem Buche, betitelt: Robert Keil, Ein Goethestrauß. Es war mir darin interessant, über die Entstehung einiger Goethischer Gedichte klar zu werden. Sonst ist es für die Geheimratstochter zurecht gestutt. Also greulich! Der "würkliche Herr Geheimde Rat" und unsere heutigen Gesheimratstöchter! Ich fand darin, daß, als 1788 der Gott seine Gedichte sammeln wollte, er von Italien aus Herder um seine Hisse bat. Aber auch Mutter Herder mischte sich drein, und richtig: er mußte einige seiner prächtigsten Lieder, die er, dem Himmel sei Dank, später aufnahm, wegfallen lassen, aus den bekannten "sittlichen Gründen" natürlich. Vitter hat sich der größte Deutsche oft darüber beklagt, daß er durch so mancherlei Rücksichten gezwungen gewesen sei, nicht das zu schreiben, was er auf dem Herzen hatte und wies ihm im Herzen lag. Kann sich in Deutschland über»

haupt ein Dichter, ein Schriftsteller ausschreiben? Unmöglich. Ich habe nichts gegen ben Spott auf ben armen Schwartenmagen, genannt teutscher Tichter; aber fo unablaffig, wie es die "Fliegenden Blatter" besorgen, ifte doch nicht notig. Bei der bodenlosen Gleichgultigfeit unseres Bolkes gegen seine Dichter auch noch die ewige Berächtlich= machung in diesen Blattern, durfte nachgerade vom Abel Undere "Stande" muffen die gleichen "Mite" in ihrem "Kache" über fich ergeben laffen. Dabei fallt mir ein: haben sich die "Aliegenden Blatter" einmal gesagt, was fie durch die immerwährende Berabziehung der deutschen Offiziere ichließlich erreichen? Wie Idioten, wie ein Beer der dummften Geden, werden sie Woche fur Woche dem Bolke vorgeführt. Das foll harmlos fein. Rein, bas ift nicht harmlos, das ist staatsgefährlich und widerwartig. Wo ift ber Staatsanwalt? Gibt es nicht ein Gefet, bas ein immerwährendes Verächtlichmachen einer Verson oder eines Standes zur Bestrafung ziehen fann? Bo ift ber Staatsanwalt? Ich muniche und verlange von ihm, daß er und vor solcher Literatur schütt. In seinem schweren Berufe, und in dem gleich schweren seines Bruders, des Buttels, unterftugen wir ihn gern, wo wir nur konnen. In diesem Falle taten wirs. Die abscheuliche ewige Erniedrigung der Offiziere durch die "Fliegenden Blatter" ift emporend.

Jeder weiß, daß ich der Lette bin, der den Staatsanwalt ruft, der den humoristischen Blättern untersagen mochte, das und das zu schreiben. Und so weiß jeder, was ich und wie

ichs meinte.

Und noch zum Schlusse: Die "Fliegenden Blätter" geben und doch ab und zu einen Wiß, über den wir herzlich lachen können. Sie geben und stets entzückende Zeichnungen. Wir finden in ihnen vor allem den genialen Oberländer. Punktum.

Capriccio! Ich empfehle und deutschen Dichtern und Schriftstellern den vorzüglichen Aufsatz: "Allerhand Sprachsdummheiten" in den Nummern 7, 9, 11, 13 der "Grenzboten" des vorigen Jahres. In welches Zeitungss, Weinreisendens

und Kanzlei-Deutsch sind wir hineingeraten! Mur keine Furcht: Die Art des eigenen Stils wird nicht darunter leiden. Das darf und soll sie auch nicht.

Und nun will ich mich auf mein Bismarcfofa strecken und E. Rafaels "Gedichte" zur Hand nehmen. Und ich will mich der hohen, edlen, leidenschaftlichen Seele erfreuen, der sie entrissen sind.

### "Deutsche Poetik" von Paul Heinze und Rudolf Goette. (1890)

Ich kenne die Kleinpaulsche (Langewieschesche) Poetik, die mir lieb und wert geworden ist und bleiben wird trotz ihres oft kindlichen Standpunktes; ich kenne die vortreffliche Poetik Beyers (das herrsiche Werk eines Menschenlebens), die leider so dickleibig ist. Und nun habe ich mich auch in die "Deutsche Poetik" der Herren Paul Heinze und Rudolf Goette vertieft. Vor allem hat sie vor den beiden erstz genannten den großen Vorzug, daß sie kürzer, konzentrierter ist, daß sie viel lästigen Ballast, den wir bisher mitschleppten in Poetiken und ähnlichen Büchern, über Vord geworfen hat, modern geworden ist, wenn das hier gewagte Wort gebraucht werden darf.

Es ist eine vollkommen irrige und torichte Unsicht, Die namentlich von jungen, frischen, glübenden Brausekopfen immer wieder vertreten wird, daß fich das "Dichten" von selbst machen muß. Naturlich muß sich das "Dichten" von selbst machen, sonft wird es eben "gemachtes" Dichten, also Unnatur. Aber damit ift nicht gesagt, daß wir nun mit Halli und Hallo, ohne Regel und Raumkenntnis, drauf los harfen, strophen und versen sollen. Wir muffen doch erft die tech= nischen Mittel fennen, ehe wir und in einer Runft ale Musübende versuchen. Das gilt nicht nur dem Maler, Musiker, bem Bildhauer und Baumeister, das gilt im besonderen auch dem Dichter. Und dazu werden die Poetiken geschrieben; und es ist dem "angehenden Dichter" (ein köstliches Wort) nicht genug zu empfehlen, daß er, und bis an seinen Tod, strenge Studien in einer solchen mache! Bis an seinen Tod: ich meine, daß er stets wieder das Buch vornehmen foll. Immer noch Neues, für ihn Brauchbares wird er finden.

Hauptsächlich erfreute mich in der Heinzeschen und Goette= schen Poetif der zweite Teil: Die Mittel poetischer Beran= schaulichung. Ich lese immer wieder, was die beiden Herren

darin Ausgezeichnetes sagen über die sinnliche Anschaulichsfeit, Reinheit des Ausdrucks, Einfachheit des Sathaues, Wohlklang der Sprache, Lautmalerei (vorzüglich!), Lautssymbolik, Hiatus (hier stimme ich nicht ganz den Herren bei), Elision. Mit großem Interesse studiere ich die Kapitel: "Vilzder und Figuren" und "Die dichterische Form". Namentlich, was hier über den Reim, über Alliteration, Assonauz usw. geschrieben ist, empfehle ich jedem Dichter auf das Gründlichste.

Alber ben Reim werden wir in Deutschland nie gang einig werden, einig werden fonnen. Bier heißt es nord: beutsch und suddeutsch. Fur mich, der ich im Reim Platenide bin, ist es fürchterlich, nicht nur zu hören, sondern auch zu lefen 3. B.: hinten und binden. Der Guddeutsche merkt diefe Unreinheit nicht. Grade unfre Großen, unfre paar wirklichen Dichter, Die paar Dichter-Runftler, reimten schandlich. Goethe 3. B.; noch grausenhafter Schiller. 3mei meiner Dichterlieblinge (ber wenigen!): Morife und Theodor Storm, Dichter=Runftler, reimten unerträglich. Alls ich einmal an Morifes Grab einige Blumen hinlegte, wollte ich eine wieder fortnehmen: "fur beine schlechten Reime". Aber pfui, pfui! Ich kaufte und raffte an Rosen, was ich nur in ber Stunde bekommen fonnte, und streute fie dem Berrlichen. Morike fand den unreinen Reim sogar asthetisch schon. Unbegreiflich. Freilich, die Berren Dichter, Die unrein reimen, machen es sich bequem; sie haben einen großen Wortschat denen poraus, die nur rein reimen. Das Bolfslied nehme ich aus. Sonft ift mir eine Uffonang lieber, viel lieber als ein unreiner Reim. In Beines Gedicht stort mich "Haus" und "schaust" garnicht; aber "grußen" und "spriegen" macht mir Leibweh. Doch das ift alles Unsichtsfache. brauche mich nicht zu vermahren, daß erft der reine Reim und dann der Inhalt kommen foll. Es wird mir Reiner folden findlichen und findischen Gedanken gutrauen. Ich habe das oben schon bei Morife gezeigt.

Rehmt die Poetik zur Sand, ihr Dichter und Dichterinnen,

also Ganzdeutschland!

### Moderne Nicolaiten.

Denn jeder Tag Hat sein Ertragenmuffen Der Neidlinge und Nüchterlinge, Der Sauertöpfischen und "Sittlichen", Der Trottel und Trampel, Der Hamischen und Heimlichen, Der Rommisseelen.

Ich weiß nicht recht, wie ich zu dieser Überschrift komme. Vielleicht klingt sie gut; deshalb. Wenigstens wollte ich mir zuerst anderes abladen. In der Sonntagsbeilage des Hamsburgischen Korrespondenten vom 12. November 1893, Numsmer 23, fand ich in einer Besprechung vieler Dichter auf einmal, im sogenannten Ramschverfahren, auch meinen Namen. Die Besprechung ist nicht unterzeichnet, nicht mal mit einem Buchstaben. Daraus nun gleich auf Feigheit zu schließen, ist nicht wohl angängig. Ich gebe gern zu, daß diese "Kritiker", diese Art Kritiker, froh sind, wenn sie, nach Zeilen bezahlt, ihre paar verdienten Groschen verzehren können in dem stolzen Gefühl: jest habe ich dem und dem gehörig eins versetzt, ohne daß er meinen Namen erfahren kann.

Auch das Ramschverfahren ist zu entschuldigen bei den großen Blättern. Es zeigt bei diesen wenigstens den guten Willen, alle eingesandten Bücher, deren Zahl, wie jeder weiß, Million ist, mit einigen Worten abzufinden.

Der Hamburgische Korrespondent, ein altes, vornehmes, solides, ehrenwertes Senatorenblatt, steht wie die anderen nennenswerten Tageszeitungen in Deutschland mit einigen sehr zu rühmenden Ausnahmen — der Hamburgische Korrespondent steht in "Literatur und Kunst" noch im Steinzeitalter. Und besonders alles, was nach 1883 geschrieben ist in diesem "Genre", ist "Naturalismus" und berührt "höchst peinlich". Ungezählte Jeremiaden und Heulereien

über diese rohen Burschen der Gegenwart kommen fort und fort den Lesern dieser Gazetten vor Augen.

Die Kritiker des Hamburgischen Korrespondenten rekrustieren sich, so denk ich mir, aus denselben Gentlemen, wie bei den meisten übrigen Großzeitungen. Jeder weiß also, woher sie rekrutieren. "Literatur und Kunst" hat weit niedrigeren Mang als Rauchfleisch, Beefsteak und Rotwein, geschweige denn als Politik und Börse. Und warum nicht?

Nachdem in der vorhin erwähnten Nummer das Schlußwort über Guftav Morgensterns "Reise- und Liebesgesang" artia gelautet hat: "Wenn sich Dieser Reise- und Liebesaesana in etwas Konsistentes verwandelte, so wurde man sich Die Rase zuhalten", geht der Ramschmensch zu mir über: "Auch Detlev von Liliencrons Reue Gedichte find nicht ganz frei von haut gout; noch mehrere duften ftark nach Patichuli. Er zeigt eine Dichternatur quedfilberner Lebendiakeit; wenn er sich gehen läßt, so guirlt und sprudelt, blist und flimmert, schäumt und zischt es, daß man aufs angenehmste unterhalten wird. Leider aber auch nicht mehr; solche Gedichte lesen fich wie ein geistreiches Keuilleton; irgend ein Eindruck haftet nicht, hochstens dieses ober jenes Bonmot. Manches Gedicht ift im Einzelnen poetisch, als Ganzes aber nichtig. Der Dichter gefällt sich darin, ganz der Laune des Augenblicks zu folgen und gegen alles, was in Kunst und Leben bindet, sich überall aufzulehnen oder vielmehr die absolute Berachtung zu zeigen. Gewiß hat der Dichter wie der Kunstler\*) das Recht, wenn er echte Leidenschaft darstellt, die burgerlichen und sozialen Formen des Lebens unbeachtet zu lassen; aber er hat nicht das Recht, sie in solchen Formen darzustellen, die der Scham und der Sitte Sohn fprechen. Wenn ein Dichter in unserer Zeit anfängt, das Dirnentum zu verherrlichen, so hat er der Runft abgefagt. Und wenn er dabei sittliches Gefühl als ein Nichts oder als verlogene Beuchelei hinstellt und den Grundsat feiert: "erlaubt ist, was gefällt", so straft ihn

<sup>\*)</sup> Unm. bes Sepers: Sit der Dichter fein Runftler?

sein eigenes Ehrgefühl Lügen. Denn von all diesen Predigern der freien Liebe, diesen Sangern des Dirnentums würde jeder, der nicht ein Lump ist, verstummen, wenn es sich um seine eigene Schwester oder Tochter handelte. Solcher Mißsbrauch der Kunst racht sich an jedem Dichter."

Dann folgt eine lange Tirade über Byron, wie sehr ich ein Wassertröpfchen sei gegen diesen Dzean. Das ist wahr vom Kritifer; und keiner wirds bezweiseln, ich am wenigsten.

Und nun fahrt der Berfasser fort:

"Es ist ein Jammer, daß zu derselben Zeit, wo ein Byron die englische Poesse nicht nur mit der Urgewalt seines Dåsmons, sondern auch mit der Vegeisterung für ein freies großes Menschentum erneuerte, in Deutschland ein Heine das Muster der Bummelpoesse schuf. Es ist so viel Stickiges, Kleinliches, Selbstgefälliges, Krötiges darin, daß es auf Generationen hin das verwandte deutsche Dichterblut versgiftet hat. Lissencron zeigt nun freilich nichts weniger als eine krötige Natur; aber das Behagen am kleinen Wip, das Kokettieren mit dem Laster, das gesucht Nachlässige in der Form hat er aus der Heineschen Erbschaft." 11. s. w.

Zum Schlusse steht das bekannte Lobchen, das durchaus nicht fehlen darf, denn es hebt das vorhergegangene Zeter=

mordio sehr wirfungsvoll.

Ich stehe jest zehn Jahre im literarischen Kampfe. Ich habe mir viel sagen lassen mussen. Und am besten ists, nie darauf zu antworten. Hier mache ich mal eine Ausunahme. Es ist denn doch etwas stark, sich von dem sentimental ange-hauchten Haussnecht des Hamburgischen Korrespondenten, von einem Macker, von einem "Sittlichen", von einem Krämerlehrling, Professor oder Appelfahnführer, oder von welchem seinen Kenner der Lyrif auch immer, bemerken lassen zu mussen, daß meine Gedichte nach Patschuli duften, daß sie das Dirnentum verherrlichen, daß sie das gesucht Nachlässige in der Form haben, daß sie Feuilletons sind. Dagegen erhebe ich Einspruch . . . Genau vor zehn Jahren las ich die erste Kritif über mein Buch "Adjutantenritte" in

demselben Blatte: im Hamburgischen Korrespondenten. Herr Mar Bewer, der just damals zum Militär eingezogen werden sollte (also erst 21, 22 Jahre alt sein konnte), stellte mich darin vor als einen vollkommen Blödsinnisgen! Fast zur selben Stunde schloß Herr Oskar Bulle seine vierzehnzeilige Kritik in der "Gegenwart": "Daß unser Autor dem Geständnis: "Und las beim Grogk, ich trink ihn gern, den Bettel" — nicht das Rezept seiner Mischung beigesügt hat, ist zu bedauern; vielleicht halb und halb, oder noch steiser? Die Waschtischprovenienz der Dichtungen ist auch nicht dazu angetan, den Appetit auf ihre Lektüre zu reizen."

Daß ich einige leichtsinnige Poeme und Berse in meinem letten Buche zum Abdruck brachte, statt sie für mich zu behalten: nun, ich tats mit schon aus Trotz gegen die gren-lichen Philisterängste und die Prüderie und Heuchelei meiner Landsleute. Und diese Berse kann doch unmöglich selbst der sittenstrengste, froschkälteste Mensch anstößig sinden. Wohat denn mein Zerstampfer eingehakt? Es wird die Stelle sein in der Zueignung an meinen Freund Gustav Falke. Sie

heißt:

Liebster Falfe, wie Gie lachen konnen! Gar zu Gerne hor ich diefes helle fostliche Geplatscher, Wenn ein wenig Bosheit fanft hindurch fich trichtert. Wie Gie lachen konnen! Wenn Gie fich entfinnen: Ich erzählte, daß ich gestern einen Freund, Der die "Seeftadt" Hamburg kennen lernen wollte. Endlich auch nach "Sehenswurdigkeiten" führte, Warum find fie nicht im Badefer verzeichnet. Die besonders Fremde hochlichst intereffieren: Und wir landeten Ulrifusstraße taufend, Wo die Honourables sigen, die am Tage, Ich, fo sittsam, ehrbar durch die Gaffen mandeln, Baute-Kinance, Fondemafler, Jobber, Direftoren, Gelbstverståndlich alle reichtumuberlaftet. Db fie hier als Glieder von Bereinen haufen, Gar vom christlichen Berein der Junglinge? Dh!

Beuchelei, du fußes, suges Turteltaubchen. Mur ein einziges Getrant gibts dort: Champagner. Mohr. Portier und Smprnateppich, faustdick schwellend. Echte Bronzen, Ampeln, Kronen, Glublichtflammen. Ungeheure Spiegel, und Fauteuils, die weichsten, Und die Bauptsache, der Liebeshof, mit Schleppen, Ungelogen, vier-funf Meter langen Schleppen. Eine fleine Ungarin mit ichwarzen Saaren, Stahlblau schwarzem Baar, Baszom Teremtete, blieb Meine Nachbarin. Ein einzig deutsches Gatchen Ronnte fie nur radebrechen: "Ei' Rlaff Geft noch." Muf den Marmortischen lagerten Journale, Lagen unfre herrlichen Familienblatter: "Gartenlaube", "Ueber Land und Meer", und, oh, die "Deutsche Langweil-Rundschau" mußt ich selbst hier finden, Much "Daheim", das feusche, schwamm, oh, oh, dazwischen. "Jordansbachlein", "Ridronsquellchen" fehlten leider. Und am himmelbette fand ich aufgeschlagen "Freie Buhne" und "Moderne Runft" mit, ja, mit Runft von Dehmel, Bierbaum, Liliencron und Kalfe. Die vergeff im Leben Ihr Gelächter ich.

Nun ich denke, jeder wird mit Falken und mir in ein tüchtiges Gelächter ausbrechen, wenn er diese Stelle liest. Ieder wird den "holzschnittgroben" Humor dieser Verse verstehen.

Håtte der Verfasser nur als Trottel und Trampel, als gewöhnliche Kommisseele diese Besprechung geschrieben, so ware nichts dabei gewesen. Was hab ich nicht für Albernsheiten schon über mich ergehen lassen mussen von dieser Sorte Menschen. Aber, ich bin davon überzeugt, er hat tiesere Gründe gehabt. Er wußte ganz genau, daß eine solche Besprechung in einem Blatte, das von den oberen Zehntausend gelesen wird, den Dichter toten mußte. Er kannte und kennt die Unbildung und Brutalität und herzensroheit jener Kreise. Jeden Strich jedes Buchstabens seines Skriptums hat er mit

hamischem Lacheln deshalb gemalt. Freilich, wie überall im Baterlande außer der "fleinen Gemeinde", fo lieft auch in hamburg fein Mann Gedichte oder über Gedichte. Aber Die Frauen lefen es. Und wenn fie das lefen, wies mein Rritifer geschrieben hat, ei, da sagen sie sich gang selbstver= ständlich: Das Schwein wollen wir nicht, weder als Mensch noch als Buch, in unsern Saufern haben. Und fo fiderte benn burch! Und ber Berfaffer hat feine himmlische Freude daran: Wieder einer von den verruchten Modernen maufetot. Er weiß gang genau, daß mir eine Erwiderung in der gewählten Zeitung nicht erlaubt mird. Und die Zeitung hat recht darin, denn sie will und darf ihre Rritifer nicht desavouieren. Und mein Morder weiß gang genau, wenn ich eine Entgegnung in den mir autiaft geöffneten Spalten der "Gesellschaft" schreibe, daß Dies tapfere, vorurteilsfreie Journal, wie die paar anderen ernst zu nehmenden Monates und Wochenschriften, nicht einmal bem Namen nach den "hoheren Birfeln" befannt find. Go steht er blendend wie Sankt Jurgen da, der den Drachen getotet hat. Und ich flechte ihm den Lorbeer um die Belm= zier. Vorüber, du Schaf; wollt ich fagen, ihr Schafe, poruber. Je m'en fiche!

Moderne Nicolaiten. Wie komm ich doch zu dieser Aberschrift? Der Verfertiger des Ramschartikels hat mindestens nicht den scharfen Verstand des alten Nicolai, dieses "höchst anmaßenden und selbstzufriedenen Menschen, dem alles in tiesster Seele zuwider war, was über das Niveau des Geswöhnlichen sich erhob" (Roenigs Deutsche Literaturgeschichte). Aber da fädle ich doch ein: Wie viel haben die Dichter von den Nicolaiten zu leiden! Diese sind doch noch gefährlicher für jede wahre Poesse als die Kritiker von dem Wesen meines liebenswürdigen Vernichters. Was irgendwie phanztastisch ist oder die Phantasie berührt, ist ihnen ein Greuel. Deshalb ihre Wut z. B. auf Böcklin und Thoma. Sie erssticken mit ihren ewigen Wißeleien und hämischen Vemerskungen jede Richtung, die nicht in ihren logischen Kram

8. VIII,22 337

paßt. Sie verstehen eben nie den echten Poeten. Sie wollen alles haarklein und klar "definiert" haben. Das Kunstideal dieser Leute könnte man gut als eine alte bebrillte Gouversnante abbilden, die sehr auf Moral halt. Der Neid uns befleckter Altjungferlichkeit wird gahrend Drachengift.

Ach ja, die Moral, die Moral! Dhne die gehts nicht. Wenigstens doch hatte mein Abmurkser den Goethischen Satz mit erwähnen können, den ich vor mein letztes Buch stellte:

"Und so schnurrt benn durch die ganze, halbwahre Philisterleierkastenmelodie, daß die Kunst die Moralgesetze anerkennen und sich ihnen unterordnen soll. Das erste hat sie immer getan und muß sie tun; tate sie das zweite, so ware sie verloren, und es ware besser, man hinge ihr einen Mühlstein um den Hals und ertränkte sie, als daß man sie langsam durch das Nühlich-Flache krepieren ließe."

Und was sagt Freund Otto Julius? —:

Ihr armen Schächer, wie tut ihr mir leib In curer Tugend engem Rleid. Darunter die Eriebe ju Rranfheiten merben. Bu bofen Dunften und allen Beichwerden Der Leibesluge und Beuchelei. Die feid ihr frob, nie feid ihr fret. Denn euer Mabn bat jur Gunde verbacht. Was Kreaturen felia macht. Des Lebens Quell mit Schmut zu verschlammen. Tragt alle Unnatur ihr gusammen; Bas frohlich, rein, lebendig fliefit. Wird euch und uns jum faulen Bache, Bur giftigen Gunden-Unten-Cache, Wenn eure "Morai" binein ihr gieft. D Jammermiffbrauch mit dem Wort. Bas blubt, ift Leben; tot, mas borrt. Ihr aber ftreut Galg auf bes Lebens Fluren; Bas feimt und treibt, ift euch verhaft. Dem Leben grabt ihr ohne Raft Das Grab, ihr "fittlichen" Cemuren.

# "Moderne Stoffe" von John Henry Mackan. (1889)

"Alle schwiegen. Einer nur sprach fort. Scharf und schneidend fiel sein flares Wort In die Stille. Alle lauschten bang Auf den seltnen, nie gehörten Klang. Und er endete. Doch Alles schwieg Tieferbittert. Das war offener Krieg Ihnen Allen! Keiner aber sprach. Nichts die Stille ringsher unterbrach. Jener aber ging mit leichtem Schritt, Und er nahm den Haß von Allen mit!"

Jener aber ging mit schwerem Schritt, las ich zuerst verssehentlich, und ich sah "Jenen" im Eisenschuh klirrend die Marmortreppe hinuntersteigen, stolz, mit gehobener Stirn. Gleichviel, ob mit leichtem oder schwerem Schritt, jedenfalls läßt "Jener" eine vor Staunen erstarrte Gesellschaft — vielleicht nach einem Herrenmahle, dann paßt allerdings nicht der Eisenschuh — zurück, die dann, erwachend, ihm wütend und mit drohenden Fäusten nachschaut, ihm gar noch den Sektkübel hinterherwirft: Ei, du verdammter . . .

Aus diesem wundervollen, gestoßenen, gehackten, gestampf= ten kurzen Zorngedicht des jungen Dichters John Henry Mackay strömt eine heiße Ader. Ich begreise es nicht, denn es hat nicht im Entferntesten einen Zusammenhang — aber immer wieder siel es mir ein beim Lesen der "Modernen Stoffe".

Die "Modernen Stoffe" (zwei Berliner Novellen) sind mit finsterer Stirn geschrieben, von Einem, der es furchtbar ernst mit dem genommen, was und wie er uns erzählt hat.

Die erste Novelle heißt "Eristenzen". Sie spielt in einem Tingeltangel. Ein junger Mann aus guter Familie, mit sich und der Welt zerfallen und doch fertig in sich absgeschlossen, dort Klavierhusar, liebt ein in diesen Käumen singendes, ganz junges, unberührtes Mädchen. Sie liebt ihn. In einer wüsten Nacht, in der sie wie die anderen

22\*

Sångerinnen im "Hinterzimmer" trinken muß mit lockeren Zeisigen, wird sie, die betrunken ist, entehrt von einem alten Widrian. Um andern Morgen (— der Held erzählt —:) "da, als sie klopfte, wußte ich schon alles — weshalb sollte sie sonst kommen . . .

Sie stand an der Eur, den hut in der hand, unordentlich

gefleidet, und fah mich mit großen, toten Augen an.

Ich mußte alles. Aber ich stieß doch hervor:

Wo kommst du her?

Ich sah, sie wollte antworten. Aber sie konnte nicht. Ich wußte, bis dahin hatte sie gehofft. Als sie mich gehört hatte, nicht mehr."

Es ist nicht möglich, die Novelle auch nur im Auszuge wiederzugeben. Sie ist, wie auch die andere, ich sagte es schon, mit finsterer Stirn geschrieben. Mackay hat ihr das Wort vorgesetzt: "Alle Versöhnung ist Lüge. Das Leben versöhnt nie."

"Es hat ein jeder mohl einmal nen Sang jum Ruchenpersonal"

singt Wilhelm Busch. Mit derber Spitze hat er eine treffende Wahrheit gesagt. Ich mußte dieses Verses gedenken, als ich den Titel der zweiten las: "Nur eine Kellnerin." Meistens sind denn doch die unglückseligen Tingeltangelösinnen und Kellnerinnen in Wirklichkeit nicht solche Engel, wie sie zus weilen in Vüchern gefunden werden. Ich ging mit "gesmischten Gefühlen" an die Lesung.

Aber vom ersten Sate an wurde ich mitgerissen, gefesselt. Nicht gefesselt in jenem Sinne, daß wir vor atemloser

"Spannung" faum das Ende erreichen fonnen.

Vilde, Kunstler, rede nicht. Das Goethische Wort hat Mackay sich ganz und gar zu eigen gemacht. Beide Novellen sind Kunstwerke. Nichts ist "beschrieben", alles gezeigt: wie es wächst, wie es nach und nach kommen mußte.

Ein sehr armes, aus dem Elternhause wegen abscheulicher Behandlung sich selbst verbannendes Madchen aus Suddeutschland geht nach Berlin und wird hier, da ihr andere Stellen nicht offen stehen, Rellnerin. "Wohrschu for de Mannslud", las ich einmal in einem friesischen Dorfe im Tanzsaal; es stand mit Riesenbuchstaben über dem Musiksthron. "Mädchen, nehmt euch vor den bosen Männern in Acht", das sagt sich auch die arme Kellnerin. Sie hält sie für eine niederträchtige Gesellschaft. Nur einzelne sind gut; diese dann aber auch sehr gut und edel, denen man blind trauen kann. Einer dieser "Edlen", der zufällig in die schmierige Kneipe hineingeschneit ist, ist der Schufterle Hans Grüßmeier, ein Referendar. Aus Wut und verletzter Eitelkeit, daß es ihm nicht gelingt, das Mädchen zu verführen, beshandelt er sie nichtswürdig. Sie geht ins Wasser.

Nicht mit dem "Heultaschentuch", aber mit bebender Seele begleiten wir die kurzen Wochen, die wir mit dem Madchen gehen. Das unermeßliche Elend auf Erden zeigt uns der Dichter an einem von ihm mit hoher Meisterschaft uns (Verzeihung für das Kunstreiterwort) vorgeführten Menschen. Daß dieser Mensch zufällig "nur eine Kellnerin" ist und nicht eine Prinzeß, ist völlig wesenlos. Prinzeß und Kellenerin sind gleichermaßen dem Gerütteltwerden ihres Herzens

unterworfen.

Auf jeder Zeile tritt uns der "Dichter" entgegen. Mit rücksichtsloser Wahrheit zeichnet er. Jede alberne Schein= sittsamkeit ist verpont. Selbstverständlich bei einem "Rea= listen". Aber das Ganze, und erzählt er das Lebens= gräßlichste und Widerlichste, ist verklärt von tiefer Poesie.

Zahlreich — und sie werden den Leser entzücken, der zu lesen versteht — finden sich seinste Beobachtungen. Ich nenne einige, die ich wie Stichworte hinwerse: die Kneipe im Osten; der in gleichen Absätzen heulende Hund; der Baum, der im ewigen Schatten auf dem Hose einer Mietsstaserne gewachsen ist; das kleine Hotel; der Kellner; Herr von Seehausen; der Bahnhof; wie das arme, schwererkrankte Geschöpf, das vom Leben nichts gehabt, das ihren "Stolz" bis zuletzt verteidigt hat, plöplich die Sinnlichkeit mit Natursgewalt überfällt (ein Seeleneinblick, wie ich keinen zweiten

je gelesen habe); und das Bundel, das Bundel, das sie auf ihrem Todeswege mit sich führt, in dem sie ihre paar Habsseligkeiten verpackt hat, das sie selbst im Wasser noch krampfshaft festhält.

Wundervoll paßt die ode Landschaft für den einsamen Tod. Alerander Kielland hat in seiner Novelle "Sehnen" den Wintersturm stets in Einklang gebracht mit dem stürsmischen Drama im Pfarrhause. So paßt auch Mackays Landschaft zu dem in den Tod gehenden Mådchen.

Wird das Buch den leidenschaftlichen, blutvollen Dichter berühmt machen?! Burde diese meine feste Uberzeugung

sich doch überall bestätigt finden.

# Der Fall Maupassant. (1889)

Im Januarhefte ber "Gesellschaft" stand in vortrefflicher Abersenung eine Dorfgeschichte Bun von Maupassants. Es mar eine Dorfaeschichte, wie sie sein soll; es mar bie Dorf-Der Runftler (der Dichter) hat und in Dieser Erzählung mit großer Meisterschaft eingeführt in Die ein= fachen, graden Berzens- und Sinnesgange eines Dorfmadchens. Er hat uns, mit ruchsichtsloser Wahrheit und Offenheit, ohne die ein "Dichten" überhaupt unmöglich, gezeigt, wie ein folches Landmadchen fühlt, denkt und handelt; er hat uns gezeigt, wie bis auf den Grund wuhlend auch in diesem weltabseitslebenden Madchen Ungft, Bewissensbisse, Berzweiflung, wie in jedem Menschenherzen, hin und her mogen fonnen. Er hat und das alles mit feiner feinen Runftlerhand gezeichnet: feinen Strich zu viel, feinen zu wenig, hier Lichter fpielen laffend, dort Schatten und dunkle Punkte gebend: immer, wie und wo er es brauchte.

Maupassant kounte diesem armen, tüchtigen, fleißigen Gesschöpf nicht die Allüren einer Herzogin aufnötigen, sondern mußte sie uns mitten hineinstellen in den Bauernhof. Er mußte sie uns in ihrer Umgebung vorführen: in der Küche, im Stall, auf dem Felde, bei der Arbeit, ruhend. Und das hat er getan, wie kein Dorfgeschichtenerzähler je vor ihm.

"Die Hofmagd" hat, wie verlautbar geworden, bei nicht wenigen deutschen zarten Seelen Anstoß erregt. Es darf hier ernstlich die Frage aufgeworfen werden: Lischt nicht das lette Flämmchen der Hoffnung aus, daß wir in Deutschland noch zu einer Literatur gelangen, die Literatur zu nennen ist? Steigt nicht die Fahne der Gewißheit bis in die Wolken, daß die deutsche Literatur fast völlig in Albernheit, Blödsinn, Kinderkram und Verkindischtheit auszuarten droht?

Bie? Ein Kunstler schenkt uns eine Dorfgeschichte in Bollendung, und kleinlich denkende Menschen verargen ihm das und verlangen: Du sollst Handwerker sein, und kein

Künstler; du sollst lügen, nicht die Wahrheit sagen; du sollst alles so schreiben, daß es für achtjährige Mådchen geeignet ist; du sollst schreiben, als gabe es auf der Welt nur Fasmilienmütter, gefühlvolle Köchinnen, Predigtamtsanwärter.

Hat denn wenigstens nicht der köstliche, humortiefe Schluß der Novelle: "Ich bin zufrieden, ich bin ganz zufrieden" die Nörgelnden, die "Idealisten" versöhnen können? Ich möchte das Lächeln Herrn von Maupassants sehen, wenn er den Schreckensruf hört, wenn er erfährt, daß sich die alten Tansten vor seiner Dorfgeschichte bekreuzt haben.

Wir wollen dankbar sein, daß wir die Zeitschrift "Die Gessellschaft" haben: daß wir doch einen Aufenthalt finden (auch die "Deutschen Blätter" in Eger mussen hoch hervorzgehoben werden), wo wir nicht ersticken in der Bourgeois

Literatur.

Der Leiter dieser Zeitschrift, und mit ihm einige ebenso kuhne Manner, hat in jahrelangem Kampf mit einer Unserschrockenheit ohnegleichen, mit gleichbleibender Begeistezung, in edler Aufrichtigkeit, angefeindet, umschrieen von allen Seiten, den dornenvollsten Weg durchschritten. Ich muß ihm — es sei mir an dieser Stelle erlaubt — meinen innigen Dank aussprechen. Und mit mir stimmt eine tagslich sich mehrende Anhängerschaft, wenn das letztgenannte Wort gestattet ist und nicht für den namentlich in der Litezatur so häßlichen Ausdruck "Partei" genommen wird. Mit beispiellosem Mut hat auch der Berleger der "Gesellschaft" und "Naturalisten" seinen Berlag geöffnet. Wir wären im großen herrlichen Baterlande Waisenkinder, hätten wir dort nicht eine Zuslucht gefunden.

## "Eine stille Welt" von Timm Kroger. (4891)

Holsatia non cantat. Ich erinnere mich nicht, welcher Professor oder Erzbischof es zuerst sagte. Aber es ist bekannt. Will man damit andeuten, daß der Gesang nicht stets und überall die Wege und die Arbeit unseres Landmannes auf der Straße, im Walde, hinter dem Pfluge begleitet, so mag es noch heute seine Verechtigung haben. Dazu tragen wir, unter unserm ewig grauen Himmel, zu schwer an der Last des Daseins. Aber, wenn es darauf bezogen werden soll, daß der Schleswig-Holsteiner nicht "dichtet", so ist es grundsfalsch; und zumal unser Jahrhundert hat ihm gründlich widersprochen. Von unseren beiden großen Toten an, Storm und Hebbel: welche Reihe Dichter bis auf den heutigen Tag, "vun de Waterkant" der Nord-Mordsee bis zu den "liebslichen Gestaden" der gutmütigen, gemütlichen Ostsee.

Bu unseren Dichtern gesellt fich ein neuer: Timm Rroger. Mie liebe ich den (aus Timotheus entstandenen) Namen Timm! Schon Dieser Name verrat, daß wir es mit einem dem schleswig-holsteinischen Bauernvolke entsprossenen Dich= ter zu tun haben. "Gine stille Welt" ift der Titel des Buches, und der stillflutende Strom eines Liebhabers und Feinschmeckers ber Ginfamkeit, ber stets bereit ift, Die ihn umgebenden Dinge an den ewigen Wahrheiten zu prufen, herrscht in Diesen Sfizzen. Das Buch trägt den Untertitel: "Bilder und Geschichten aus Moor und Saide", und ein fraftiger Erdgeruch maltet auch in den Geschichten vor, Die nicht - wie die Mehrzahl - nach Haide und Moor den Schanplat der Erzählung verlegen. Und wie find fie ergahlt! Mit welcher realistischen Meisterschaft! Reinem je in Schleswig-Bolftein vielleicht gelang es, ben Bauern fo mahr zu zeichnen und mit folder Liebe, ohne Rofetterie mit ihm, fest, scharf umriffen, wenngleich oft mit munterer, heralicher Ironie.

Die landschaftliche Schönheit unserer Beimat findet in

vielen Stellen herrlichen Ausdruck. Feiner, feinster Humor, voller Stimmungsmalerei, bei der die personifizierte Natur mit guter Laune die Farben reibt, bricht immer wieder hersvor. Humor und — Tragif.

Ich hebe aus den elf Novellen "Eine vergessene Melodie" hervor, eine Erzählung, die in ihrer einfachen Größe von tiefster Wirkung ist: Drei, vier Dreschflegel unterhalten sich auf der Tenne. Nichts weiter? Nein. Und doch: diese drei, vier stummen Drescher, die Alles, was ihr Gemüt bewegt hat in letzter Zeit, in ihre Flegel legen: aus dem Klange hören wir den Schmerz, die Wut, die Freude, die Gut-mütigkeit. Diese Stizze — wie manche der anderen — hätte Storm und Turgeniew entzückt. Mit wenigen, ganz einfachen Mitteln: eine größte Wirkung. Und das ist die Kunst. So kann nur ein Künstler schreiben, dichten.

## Timm Kröger. (1904)

In diesen Zeilen will ich wieder von einem Dichter schreis ben, den die Literatur, aber das Volk noch nicht keunt.

An der Ostgrenze der Dithmarschen, dieser "Athener des Nordens", in einer Landschaft, die noch, möchte ich sagen, eine gewisse Keuschheit gegenüber unserer Kultur und jedensfalls ungebrochenes Volkstum bewahrt hat, ist er geboren — Timm Kröger.

Timm Kröger ist kein junger Mann, er steht im sechzigsten Lebensjahr. Als seine erste Novellensammlung erschien, war er 45 Jahre alt. Als Rechtsanwalt und Notar hat er sich so lange in den Sielen wundgerieben, bis er sich endlich vor Jahresfrist entschlossen hat, nur sich selbst und seinem Talent zu leben.

Ich weiß, daß Timm Kröger in literarischen Kreisen gesichätt wird; er hat auch eine begeisterte Gemeinde bei "nicht literarischen" Menschen gefunden. Aber diese Gemeinde ist klein, denn das deutsche Volk weiß noch wenig von ihm. Und doch bin ich fest überzeugt, daß die Zeit kommen muß und wird, wo es auch diesen Namen nennt, wenn man die Storm, Stifter usw. und die, die aus ihrer "Schule" hervorgegangen sind, aufzählt.

Alle Kritiker stimmen darin überein, daß Timm Kröger in seinen Novellen — seine Erzählungen sind hier und da zu langgezogen — den feinsten Humor und die feinste

"Stimmungsmalerei" besitt.

Seit 1899 hat Timm Kröger in Vuchform nichts mehr veröffentlicht. Er hat aber in seinen Dichtungen, die inswischen in Zeitschriften erschienen sind, gezeigt, daß er jest dem Stoff mehr Gewicht als bisher beilegt, und daß er große Menschenschicksale mit großer Wucht darzustellen verssteht.

Timm Kröger hat bis jest folgende Bucher erscheinen lassen: 1. "Eine stille Welt", 2. "Schuld?" (fruher "Schul-

meister von Handewitt" betitelt), 3. "Die Wohnung des Glucks", 4. "Hein Wieck und andere Geschichten".

Timm Kroger hat und bie Bauernnovelle gegeben. Bis zu feinem 19. Lebensiahre mar er felbst Bauer. Zuerft in der Dorfschule unterrichtet, begann er erst fpat mit "ge= lehrten Studien". Aber sein Berg hat fich nie von der Scholle geloft. In Diesem Sinne ift er ein Bauer geblieben. Seine Beimat liegt in meinem Schleswig-Bolstein, mitten im Moor, in Baide und Wald. Er taucht heute noch oft in Diesen Jungbrunnen hinab. Dort ist noch Alles ursprunglich; da figen noch der Tischler, Schafer, Pferdehandler, der "Putter" (Topfer), und was fonst "vom Lande" ist, zusammen in den Bea- und Waldkneipen. Und fagen lange nichts, bis endlich ein trockener Wit das Schweigen loft. Und dann lachen sie. Und das Laden klingt bis auf die Landstraße hinaus. daß der hausknecht, der draußen die Pferde halt, mit an zu lachen fangt. Timm Kröger kennt alle und ist von allen gefannt. Gehort doch "der Berr Juftigrat" zu ihnen.

Und seine stille Landschaft kennt er mit allen ihren Reizen; zu ihr hat er ein kameradschaftliches Verhältnis. Die wolkensschwere Melancholie Schleswig-Holsteins, die mit so tiefem Humor vereinigt sein kann, liegt über seinen Dichtungen. Und eine feine, nicht aufdringliche Philosophie und Weltschleswigs geschwarz geschwarz geschwarz wie Franz weiten der Milosophie und Weltschleswige geschwarz geschwarz wie Franz weiten der Milosophie und Weltschleswige geschwarz geschwarz wie Franz weiter der Milosophie und Weltschleswige geschwarz geschwarz geschwarz wie Franz weiter der Milosophie und Weltschleswige geschwarz geschwa

anschauung glimmt wie Feuer unter der Usche.

Das habe ich über Timm Aroger erzählen wollen.

## "Aus verborgenen Tiefen" von Otto Ernst Schmidt.

### (1891)

Es ist nicht mehr hinwegzuleugnen: Die Lyrik blüht in unsgeahnter Weise auf, die echte Lyrik, die Lyrik aus dem Herzen, aus der Seele. Die Sauf= und (abstrakten) Minnelieder werden zwar stets dem Deutschen angenehm bleiben, aber mehr und mehr verlangt er in unserer Zeit auch einmal Voll= wichtigeres. Sehen wir die Lyrik in den Tageszeitungen an (wenn sie dort am Rapentische sitzen darf überhaupt) und in den illustrierten Blättern (mit ganz wenigen Ausnahmen), so ist sie immer noch die denkbar langweiligste. Im Liebes= lied deucht dem Landsmann das Lied das beste, das am absstraktesten ist. Säufer und Spieler (ich bitte aber "Meine Tante, deine Tante", das ich leidenschaftlich verehre) sind wir schon nach Tacitus; Don Juans sind wir nicht, dafür aber die berühmten Kannegießer. Ah...

Unter den Eprikern unserer Zeit dringt weiter und weiter in größere Kreise der Dichter Otto Ernst (Schmidt). Es ist eine große Tiefe in ihm; eine Strenge und Herbheit oft, die schwache Gemüter erschrecken konnte. Umso freudiger wird dieser Dichter-Künstler von allen denen begrüßt, die den Ernst des Lebens nicht nur kennen, sondern die wissen, daß das Leben nur wenige heitere Seiten hat, daß alles ewiger Rampf ist, daß Stund um Stunde wir Menschen zu ringen haben, daß wir unablässig den Schlagring um die geballte Linke tragen müssen, um jeden niederzuboren, der uns was will.

Zu dem tiefstarken, wohl auch zuweilen bitteren Inhalt der Gedichte Otto Ernsts (Schmidts) stimmt überall die Form. Er ist nicht einer jener Stürmer auf Reim und Rhythmus. Darin ist er Platenide.

Statt über das Novellenbuch "Aus verborgenen Tiefen" zu sprechen, hatte ich bis jetzt nur Worte für die gebundene Form dieses Poeten. Nun sind in diesen Tagen auch Erzählungen von ihm herausgekommen. Die Aberschrift finde ich scheußlich: sie sieht kolportageromanmäßig aus. Ein solcher Dichter, und ein solcher Titel. Da ist aber sofort hervorzuheben, daß die Verleger, und von ihrem Standpunkt aus mit vollkommenem Necht, eine möglichst blendende Vestitelung wollen. Und so mag sie entstanden sein. Pereat. Schmidt selbst wünschte natürlich nur die Aberschrift: Nosvellen.

Decidiert vornehm, hier das zum widerlichen Cliché geswordene Wort noch einmal: vornehm — soll der echte Künsteler sein; sich den Teufel um Hinz und Kunz kümmern. Ich erinnere an Böcklin, Uhde, Max Klinger, Conrad Ferdinand Meyer, Fontane, Arno Holz, an den Prinzen Emil zu Schönsaich-Carolath, an Reinhold Fuchs und einige Andere; ich erinnere an unsern großen lieben Toten: Hermann Conradi. Oder wollen die Dichter, die deut sich en Künstler etwa auf die Narrenfraße des Ruhmes warten? Welche Lächerelichkeit. Unser Generalfeldmarschall M. G. Conrad hats einmal ausgesprochen: Seid bescheiden!

Denn was nützt das Tagesrühmchen, die Fanfaronnade? Wat geit mi dat an. Zunge zum Fenster hinaus. Je m'en

fiche. Johann, "Greten achtern Tun" fatteln!

Und ich ritt auf einen kahlen Hügel, auf dem ich einen kleinen Opferaltar aus Feldsteinen für das Tagesgestirn errichtet habe. Angekommen, sprang ich von meiner Stute. Ich ließ die Zügel los; sie blieb ruhig neben mir stehen. Einmal wieherte sie durch ein ganzes Register durch in den Mebel hinein. Der Morgen kam. Es dampfte aus den rings um mich tiefliegenden Wäldern. Und ich entzündete das trockene Reis auf den Fliesen. Es knisterte; ein dünuer Qualm, in der Farbe des Zigarrenrauches, schlängelte sich gerade in die Höhe. Die Sonne verabschiedete sich von ihren Verkündigern, den roten Wölkchen, und stieg. Ich breitete meine Arme und betete zu ihr: Verbrenne über Tag, Allmutter, den letzten Geistesrest der Hühnergehirnchen der Kritikaster, daß Casar nicht mehr von einem Leineweber,

daß Hannibal nicht mehr von einem Drahtzieher beurteilt werden kann.

Die Landschaft verwandelte sich plöslich. Ich sah das Schausenster eines Fischhändlers. In einem großen Hafen dieses Schausensters wimmelte es von Hunderttausenden von Hummern und Krebsen, die über, unter, neben einander sich drängten. Die meisten zangten tüchtig mit ihren Scheren um sich und packten sich gegenseitig. Ganze Kriege schienen sich abzuspielen. Was ist das? rief ich entsetzt. Das sind die vielen hunderttausend deutschen Schriftsteller, klang es von irgendwoher. Zum mindesten ein recht alberner Verzgleich, rief ich entgegen. Und eine Vaßstimme ertönte: Je m'en siche.

Das neue Buch Schmidts besteht aus acht Erzählungen. Alle, ohne Ausnahme, sind mitten aus dem Leben gerissen. Daß ich es hier gleich sage: Es ist in ausgezeichnetem Deutsch geschrieben. Über das Fremdwort will ich hier nicht sprechen.

Scharf und mit finsterer Stirn schildert der Verfasser Nachtseiten unseres Lebens; aber doch nicht mit so finsterer Stirn und ätzender Lauge, daß nicht oft ein überaus wohlstuender, schellenklingender Humor hervorbricht. Namentslich in zweien seiner Novellen kommt dieser Humor heraus: in der Erzählung "Bei gebildeten Leuten" und in "Herkules Meiers Gedichten".

"Bei gebildeten Leuten" gibt und eine Gesellschaft, wie sie bei Onkel Geldprotz stattsindet. Mir sehen und hören die sia: "wir hören", das ist ganz richtig gesagt von mir) die Erziehung der Tochter des Hauses, diese ganze seichte, übersfaule Erziehung und dies seichte, überfaule Erzogensein der "höheren Tochter". Schmidt sagt und, welche literarische Wissenschaft solchen unglückseligen Geschöpfen eingeimpst wird. Und wir können ermessen, wenn wir wissen, wie unter allem Nachtwächter der Literatursunterricht auf allen unsern Schulen ist: wie erst dieser Unterricht in den Mädchensschulen aller Gesellschaftsklassen sein muß.

In "Herkules Meiers Gedichten" ist von keinem Poeten je so sehr und die Misere des zertretenen, verlachten, verhöhnsten, von allen politischen und nicht politischen Parteien für blödsinnig gehaltenen deutschen armen Lumpen und Leiersschlägers, genannt Lyriker, vor Augen gehalten. Diese Erzählung ist ein Meisterstück. Sie erregte allgemeines Aufsehen, als sie seiner Zeit in der "Gegenwart" zum Abdruck gelangte.

Schmidt ist ein Spezialkenner Franz Schuberts. Und diese Kennerschaft tut sich kund — obgleich das Wort jeder mit Recht parador sinden wird, der die Novelle liest — in der Erzählung: "Der Tod und das Mädchen." Ganz, ganz aus dem Leben; ganz, wies immer, wies überall vorkommt. Psychologisch ist diese Erzählung mit schärfstem Messer und

Meißel herausgeschalt und herausgeschlagen.

Zeigt, ihr Künstler, was ihr könnt, wollt ihr Poeten sein. Und das tut Otto Ernst Schmidt. Was sollen mir schließlich die, mir (ich bitte, nur mir) so langweiligen, ewigen Auseinandersetzungen des Ideo—reo—naturo—psycholo—physiolo—philoso—symbolo—buffalo—fabbalo—piccolo—paccolo—con animo—embryo—domino—zetermorzdio—Gelehrtenstroh-Ismus? Ich will Poesse, wenn ich Poesse lese und höre. Ob Zola oder Theodor Storm, ganz gleich, aber einen Dichter wünsch ich, einen Künstler, keinen Tapezier; gute Butter oder keine. Nichts mehr und nichts weniger: Poesse will ich vom Poeten haben. Und die fand und finde ich, wie ich sie fand und finde bei wenigen anderen, auch bei Otto Ernst Schmidt.

### "Früchte des Lebens" von Maximilian Fuhrmann. (4898)

Was ists mit Haß und Sehnen, Was ists mit Lust und Tranen, O Mensch, in beinem Haus? Nach zwanzig, breißig Jahrchen Ist alles nur ein Marchen, Ist alles eins und aus.

Maximilian Fuhrmann.

Ich sitze gern mit jungen, liebenswürdigen, lustigen Prinzen an einem schönen, schwülen Sommerabend auf der Terrasse des Vergschlosses. Unste Stimmung ist übermütig. Wir trinken Pommery sec aus spitzen Champagnergläsern, nach früherer Art, nicht aus Relchen. Eigentlich schmeckt Champagner am besten aus groben, dicken Wassergläsern. Prophierts mal! Unser Gespräch wirbelt hierhin und dahin. Und dazu der herrliche Abend. Minutenlang seh ich schweigend, umtönt vom plätschernosten Gelächter, in die sich mehr unt mehr verschleiernde Landschaft, die, tief unter uns, im Park beginnt und, sich entfernend, aussteigt in dunkelnde Wälder und Felsen. Ganz oben leuchten die beschneiten Zacken des Hochgebirges in der letzten Sonne. Die Dämmerung schleicht sich herein wie ein langsamer Tod. Und dann kommt der Vollmond.

Ich sitze gern (immer "mal mit", wie bei Allem im Leben) mit Bierwagenführern zusammen an einem glänzeuden Früh- lingsmorgen im Garten einer Borstadtkneipe, wo sie einen Halt gemacht haben. Wir sitzen unter blühenden Apfel-bäumen. Ich spreche plattdeutsch mit den Kutschern und Faßträgern. Ich höre ihren Gesprächen und derben Wigen zu und lache mit ihnen aus vollem Halse. "Ich gev een ut (ich gebe einen aus)," ruft einer von ihnen; "Hein, lat uns noch een hemm (haben)." Draußen stehn die erhisten Pferde und können den Trunk nicht erwarten; sie strecken immer

8. VIII,23

wieder die Kopfe vor nach dem Leitungshahn, worunter die Eimer stehn. Jest sind sie abgekühlt. Nachdem ihnen das Ropfzeug zurückgenommen ist, saufen sie begierig in langen Zügen; man siehts ordentlich durch die Hälse laufen. Sind sie satt, heben sie das Maul heraus, daß das Wasser wie Fäden von den Lefzen zieht. Mein Lebelang hab ichs gern gesehn.

Ich sitze gern bei meiner achtzigjährigen Gräfin in ihrem Empirezimmer. Seltsamerweise ist Empire mein Lieblingspfil. Die Gräfin erzählt mir aus ihrem Leben. Sie korprespondiert mit Königen. Alle Fremden von "Distinktion", die in ihre Stadt kommen, besuchen sie, kussen ihr die feinen welken Hände. Wie sie vergnügt, oft ein wenig boshaft, plandern kann. Was alles hat sie erlebt! Wen und was alles hat sie kennen gelernt. Ich darf ihr den Arm bieten, um sie an den Frühstückstisch zu führen. Da trinkt sie ein Glas Tokayer und ist, schon so früh am Tage, unglaublich stark getrüffelte Sächelchen dazu. Gott segne ferner ihre Eingeweide. Sie erzählt und erzählt aus ihrer Jugend, aus all ihren Altern. Und wir lachen und sind fröhlichen Herzens.

Ich site auch mal in irgend einem verrufenen Nachtcafé, wo der Wirt eiserne Zucht halt, unter Rowdies, Zuhaltern, Mordern, weggejagten Kellnerinnen, entgleisten Gouvernanten und ahnlichen Deklassierten. Pfui Deibel! hör ich. Wie? Nasengerumpse? Mir egal. Man keine Heuchelei. In der Heuchelei und Prüderie sind uns Deutschen nur noch die Amerikaner und Englander über. Ich verlange vom Künstler, daß er heut ein gern gesehner Gast "im intimen Kreise bei den Allerhöchsten Herrschaften" ist, daß er morgen seine Studien in Verbrecherkellern macht. Sonst wird er niemals das ganze, große, unsäglich rohe, unsäglich herrliche Leben verstehn. Der Künstler soll das Ganze umfassen. Nur keine Einseitigkeit.

Ich site gern mal bei meinem weißhaarigen, gutigen Freunde, dem Seelforger. Es ift mir gleichgultig, zu welcher

Ronfession er sich bekennt. Er spricht so milde. Er spricht so sanft, wie glücklich der Mensch sei, der den "Glauben" hat, den "positiven" Glauben. Dann sei alles leicht zu tragen. Gott im gläubigen Herzen: Tod, was ist dein Abschied? Es gibt ja ein Wiedersehn.

Ich sitze gern mit meinem schleswigsholsteinischen Landssmann Marimilian Fuhrmann in Altona in der "Sonne" um Mitternacht zusammen beim Grogk. Der "Sonne" steht unsre so kluge und energische wie liebenswürdige, glutäugige Frau Dora Meyer vor. Gustav Falke nennt ihre Stimme die Siebenschwerterstimme.

"Raus mit die Bosheiten," sage ich dann zu meinem Freunde Maximilian, "hebbt Se wat Niees in de Tasch (haben Sie was Neues mitgebracht)?" Aber es sind nicht alles "Bosheiten", die er hervorzieht. Mit den "Dichtern" hat er allerlei zu schaffen. Lachend erzählte er mir neulich, daß die Deutschen ihren Dichtern höchstens erlaubten, wie die Scherenschleiser zu leben, damit sie ja nicht, ja nicht üppig würden.

"Früchte des Lebens" nennt Maximilian Fuhrmann sein Buch. "Früchte des Lebens": ists nicht ein fürchterlicher Titel? Wer denkt dabei nicht an kandierte Pflaumen, an einen ollen Appelkeller.

Ich gebe einige Proben:

#### Der Spotter.

Reißt aus, der Dichter fommt! Er fommt in alten, ausgetretnen Schuben. Bon ibm, der fectend burch die Lande strolchte, Droht euch ein Fuder trockner Weisheitslehren, Die er, ich wette, selber nie befolgte.

#### Wer wird Finanzbaron.

Um Millionen zusammenzubringen, Gebort viel Gtud vor allen Dingen, Ein fubles Bagen, ein rasches Bagen, Ein langes Enrbehren und Nimmerverzagen, Ein reger Ropf und raftloser Fleiß, Und nicht zuiest — ein Berg wie Eis.

#### Sans Juft.

Hand Just mar mir bekannt in seiner Jahre Biute. Besit, Humor erhob zum Liebling ihn in manchem Kreis; Biei arme Schacher wurden satt durch seine Gute. Warum macht mir Hand Just nun qualende Gedanken? Ich sah ihn jungst im schoffen Nock, als schon gebrochnen Greis, Vertaffen durch die Gasse wanken.

Rier Morte.

Bier Worte, Anabe, find auf "uß": Der Ruß, Genuß, sodann Berdruß. Und wer das dritte fühlen muß, Kampft bald auch mit der hartsten Ruß: Dem Überdruß.

Der unmögliche Freund.

Ich fubie es, wir muffen Abschied nehmen, Laß das Warum dir deutlich von mir machen: Sieh, wenn du witig bift, fo muß ich gahnen, Und wenn du tragisch wirft, so muß ich lachen.

Es ist nur natürlich, wenn andre Lefer andern Geschmack an den gebotnen "Früchten" haben und andre Sprüche vorsiehn. Das ist gut so. So kann sich jeder seine Lieblinge wählen.

Manches ist selbstverståndlich drunter, wie in jedem Buche, das man, um im Bilde zu bleiben, wurmstichig nennen könnte. Dder, um aus dem Vilde herauszutreten: Manches hatte ungedruckt bleiben können, weils alte Rasmellen sind in nicht grade neuer "Beleuchtung".

Was Fuhrmanns Interpunktion, Weglassung des Aposstrophs usw. betrifft, so wird er sich schleunig Gustav Wustsmanns unübertreffliches Buch "Allerhand Sprachdummsheiten" anschaffen. Wustmanns Buch sollte jeder Deutschestets bei sich haben.

Aber sonst ist so viel Frisches, Herbes, Bittres, Supes unter diesem Obst, unter diesen "Früchten des Lebens".

Nach zwanzig, breifig Jahrchen If alles nur ein Marchen, If alles eins und aus.

## Vorwort zur "Hölle im Pferdestall" von Maximilian Fuhrmann.

(1902)

Die in diesem Buche stehenden Lachenden Satiren Marismilian Fuhrmanns sind nicht "zum Lachen" da. Aber sie

find lachend geschrieben.

Alle Menschen können lachen; aber am herzlichsten, Berzeihung, lautesten tont es aus ihren Kehlen, und daran ist wohl ihre "höhere Herkunft" schuld, wenn der bis aufs Hemd entkleidete Nachbar ein wenig mit glühendem Eisen

gefißelt wird.

Leute, denen die Suppe nie genug gepfeffert und gesalzen sein kann, die immer mit roher, rucksichtsloser Kaust angespackt sehen wollen, werden bei der Lekture dieses Buches weniger Genuß haben, als solche Naturen, die die Welt unsbesummert ihren ewigen Paß trotten lassen, die die Narrsheiten ihrer Mitmenschen mit Unmut aufgetischt haben wollen und sich im übrigen mit einem stillen, heitern Lächeln besgnügen.

Ich persönlich habe Fuhrmanns Lachende Satiren schon bei ihrem Einzelerscheinen in den ersten Zeitschriften und Zeitungen mit dem größten Vergnügen gelesen. Selbstwerständlich sind sie in ihrem Wert verschieden, wie sich das in allen Werken und Büchern vorfindet. Alle aber zeigen die Eigenart und Selbständigkeit des Verfassers. Und nirsgends stößt man auf Lottereien und Oberflächlichkeiten.

Eine große Freude hatte ich an ihrem klaren, ruhig dahinfließenden und doch geschmeidigen Deutsch gehabt. Ein Hauch, wenn der Ausdruck erlaubt ist, von Bureausprache gibt diesem Deutsch, so paradox es klingen mag, einen herben,

trodenen, nicht unangenehmen Beigeschmad.

Jedes an gutes, klares Deutsch gewöhnte Dhr wird diesen Vorzug — den Vorzug der reinen, "ruhig dahinkließenden" Sprache — der Lachenden Satiren besonders zu schätzen missen.

# Rudolf Presbers "Von Leutchen, die ich lieb gewann".

#### (1905)

Lieber möchte ich der dreckigste alte Schweinehirt sein als Dichter. Der hat doch wenigstens was von seiner Freiheit, der kann das höchste Glück haben, das unsere Erde (leider nicht!) geben kann: er kann leben, als hätten seine Nebensmenschen ihn schon begraben und vergessen. Der kommt nicht in die Zeitungen und Journale. Neulich las ich sogar von mir (aufs beste gemeint, natürlich): "bemerkt man im Berseinsleben den frischsröhlichen, urfeudalen Baron v. Lilienscron."

Du glücklicher Sauhirt, der du kein urfeudaler, frischfrohlicher Baron bist, und der du nicht "im Vereinsleben bemerkt" wirst! Ich, der ich sofort, wie von sechs tollen Hunden
verfolgt, zu laufen anfange, wenn ich nur das fürchterliche
Wort "Verein" hore. Und der dann nicht eher zu laufen aufhort, als bis er in der einsamsten Einsamkeit ist. D du
glücklicher Sauhirt, solche Dinge ruft man dir nicht nach!
Denn Keiner kennt dich, und Keiner denkt an dich. D du
dreimal gesegneter Sauhirt!

Aber ich wollte von Presbers liebem Buch erzählen. Ich bekomme — mir eigentlich unbegreiflich — unzählig viele Schreiben, Manuskripte, Depeschen, Vitten, Bettelbriese, Gesuche, Bücher usw. D du dreimal gesegneter Sauhirt, du bekommst sie nicht! Um alle mir gütigst gesandten Bücher zu lesen, brauchte ich wohl schon 666 666 Jahre. Iedensfalls danke ich stets. Auch schon ein netter Kartenverbrauch! In der letzten Zeit, als mir mein Gehirn ansing zu rebellieren, siel mir was ein. So gedacht, wie getan: Ich werfe jezt sämtliche nicht aufgeschnittenen Bücher, die mir zugehen, ohne sie aufzuschneiden in den Papierkorb. Und ich denke mir, daß einer eine Dynamitbombe so aufs Pflaster schleudert. Denn auch noch zu all der furchtbaren Plage

ber Buchersendungen die gesandten Bucher aufschneiden zu muffen, das ware zu viel, das ist zu viel.

Aber ich bin ganz abgekommen von meinem Thema. Ich wollte von Rudolf Presbers neuem Buch "Von Leutchen, die ich lieb gemann" sprechen. Jeder weiß, daß ich keine Ahnung von Kritik habe. Nur meine Freude will ich über Presbers Buch aussprechen. Wie kam ich doch dazu, Presbers Buch einzusehen? Gut, ich sah seinen Namen auf dem Titelblatt. Und da mir Rudolf Presber als Mensch wie als Dichter gleich sehr sympathisch ist, obgleich wir uns nie gesehen haben, sprach ich zu mir: "Schlags mal auf!" Und ich tat es.

Ich habe das Buch "Bon Leutchen, die ich lieb gewann" nicht in "einem Atemzug" gelesen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich mir die köstlichen Stunden verlängern wollte, trop meines unangenehmen Zeitmangels.

Welch ein Buch! Welch ein lustiges Buch durch und durch! Der ernsteste, bis aufs außerste überlastete Minister, ja alle überlasteten Menschen (und wer ware es nicht?) hatten freudige, fröhliche Stunden, wo sie ab und zu aufsehen müßten vom Lesen, um sich vom Lachen auszuruhen und minutenlang zu stoppen, um sich zu erholen. Ja, welch ein wundervolles, köstliches Buch ist es! Voller (wenns erlaubt ist, so zu sagen) durchdringenden Humors. Wie scharf hat der Dichter uns Menschen gesehen, "in diesem Fall" wie scharf unsere großen und kleinen Eigenheiten erstannt! Unsere "Steckenpferde"! Nur einmal, ohne Nörzgelei gehts doch nicht, ist Presber (für mich wenigstens) zu burlest geworden. Ich meine in der Geschichte "Der Sezlige". Trozdem kommt man selbst in dieser Geschichte "nicht aus dem Lachen heraus".

Wie vielen wird dies ein Buch, ein erfrischendes Buch sein, wo sie mal beim Lesen alle und alle Sorgen an den Laternenpfahl hängen können! Und die Kranken, die darin lesen, mussen gesund werden.

Aber auch eine ernste, tiefe "Seite" finden, fühlen wir bei der Lekture: Wie erschreckend, wie ernst das Leben ist, welche Abgründe uns umgeben, wie leicht wir selbst in solche Narrsheiten verfallen können. Rudolf Presber hat in unsere Seelen gesehen.

# Ein Roman, den man lesen muß. (1906)

Die, die die, die die Ganse gestohlen haben, mir anzeigen

fonnen, friegen eine Belohnung . . .

Ist das "gut deutsch"? Die Satstellung ist häßlich. Die Wortfolge ist richtig. Aber — sollen wir etwa sagen: "Diesienigen, welche diesenigen, welche die Gänse gestohlen haben, mir anzeigen können" usw. usw.? Ich bitte, Gustav Wustsmanns "Allerhand Sprachdummheiten", dritte Ausgabe, Seite 232, einzusehen. Ich vergöttere Gustav Mustmann. Ieder Säugling müßte ihn schon haben. Deutschland hat ihm unendlich dankbar zu sein. Leider fangen schon Lehrsbücher der deutschen Sprache an, wieder ruhig "welcher pp." und "derselbe pp." zu gebrauchen. Doch — ich habe hier keine Polemik gegen schlechte Sprachgebräuche einzuleiten.

Da ist vor kurzem ein Roman erschienen, der sich schon durch sein liebes, flottes Deutsch von tausend und aberstausend andern Büchern unterscheidet. "Bon Einem, der auszog — Ein Seelens und Wanderjahr auf der Landstraße". So lautet der Titel dieses lieben, flotten Rosmans. Geschrieben ist er von Paul Barsch, der sich in Schlessen, seiner engeren Heimat, seit langem schon als Dichster einen Namen gemacht hat.

Bon Einem, der "auszog"! Immer ist mir beim Lesen von Barschens Roman Parsifal eingefallen, obgleich der "Held", der bei Paul Barsch "auszieht", durchaus nichts mit den Abenteuern Parsifals zu tun hat. Im Gegenteil: es ist eine "ganz gewöhnliche" Geschichte von einem Hand-werksburschen, der in der weiten Welt unter guten und bösen Wenschen sein Glück zu suchen ging.

Aber so unbedeutend dieser siebzehnsährige "Held" des Rosmans auch zu sein scheint, unbedeutend ist er ganz und gar nicht. Dieser wandernde, leidende, jubelnde und philosophierende Handwerksbursche ist ein durch und durch ideal denkender Mensch. Und nun sieht er im Leben, wohin

es ihn auch bringen mag, eigentlich nichts als Lüge, Gemeinsheit, Vosheit — und wie die hübschen Eigenschaften der Mensschen alle heißen. Und tropdem bleibt er der "tumbe Parsisfal". Keine Enttäuschung kann ihn ganz unterkriegen. Immer wieder beruhigt er sich und denkt gütig und verzeihend über "die beste der Welten". Das ist der rote Faden in diesem herrlichen Vuche: dieses Nicht-Nachlassen im Glauben an die Menschheit und an die höheren und höchsten Ziele!

Mein Gott, ja, und wenn man in die Interna oder — ich will doch lieber deutsch sagen — in die Innerlichkeiten dieser Seele hineinblickt: was für ein wundervoller Kerl ist er auf seiner Wanderschaft gewesen und geblieben!

Schon die Einleitung dieses Lebens- und Beicht-Buches vermag einen Vorgeschmack davon zu geben. Darin heißt es unter anderem:

"Bon einem narrischen Grunling, von einer auf fich felbst gestellten, in sich selbst ruhenden fleinen Rreatur will Diefes Befenntnisbuch funden. Bon einem armen Wandergesellen, ber pon Gott und Melt und Menschenseele nichts mußte. Bon einem wegmuden, weltscheuen, verprügelten und bennoch aufrechten Sucher, der fich in Gott, Welt und Menschenseele auf irgend eine beruhigende Weise zurechtfinden wollte. Bon Ginem, der auszog, um durch die Wirrnis vielfacher Ratfel, die ihn reizten und angstigten, herzhaften Mutes vorzudringen und vielleicht gar, wenn es anginge, bas Bun-Derfrautlein zu gewinnen. Bon einem ergoblichen Gernegroß, ber, faum erwacht, vom Berde ber Mutter weglief, in Seelennot unter fremden Menschen umherirrte, fich in Seelennot auf seinem Marich ins Leben an allen Eden und Enden wundstieß, als Mensch in Seelennot mit sich felbst rang und sich durch wirkliche und ertraumte Schreckniffe fortkampfte."

Daran knupft der Dichter dieses "Seelen- und Wander-Jahrs" (der da ein Stuck seiner eigenen Jugend enthullt)

folgende Betrachtungen:

"Das war vor Jahrzehnten. Weitab in der Ferne liegt jenes "Seelenjahr'. Möglich, daß sich Schleier der Dichtung über die Wahrheit senkten. Wie ein seltsam fremdes Menschenkind mutet mich jenes Kerlchen an, das damals vielleicht ich selbst gewesen bin. Es hat, während ich aus Aufzeichnungen, Erinnerungen und Träumen nachzeichnete, merkwürdig typische Züge angenommen. Als ein echtes Kind der Mutter Schläsing erscheint es mir, das, wie die meisten Sprößlinge dieser schönen Mutter, ein Stückhen Dichter war, wenig für das Leben taugte und dennoch, nach richtiger Schlesierart, nicht zuarunde aing."

So erzählt also dieses merkwürdig vertiefte und doch so einfache und starke Buch (ich schließe mich hier möglichst den Worten des Dichters an) —: "wie eine kleine, uns wissende, unreise, zaghafte, traumselige Menschenseele besichaffen war, ehe sie aus der Enge der Heimat, aus Besichränkung und Unwissenheit hinausstatterte in den Trubel der Welt . . . und wie sie sich draußen in der Fremde wandelte. Vielleicht hat sich da unwillkürlich auch eine kulturgeschichtliche Farbe über die Grundzüge des Buches gelegt. Vielleicht ist es ein bodenständiges und vaterländisches Buch und das letzte umfangreiche Zeugnis von der Wan der spoesie, die dem technischen, industriellen und polizeilichen Geiste einer neuen Zeit weichen mußte. Vielleicht ist es gar eine Naturgeschichte des kleinsten deutschen Mannes.

Man fann den eigentumlichen Charafter des Buches nicht

knapper, nicht erschöpfender angeben.

Alles in diesem Roman ist mit der gewissenhaftesten Nasturwahrheit geschrieben. Nirgends scheint retouchiert zu sein. Überall pulst wirkliches, tolles Leben darin. Und diese Wahrsheit gibt dem Buche den größten Wert. Trop aller "Naturswahrheit" aber bleibt das Buch ein "Roman", ein gut komponierter und außerordentlich interessanter Roman, eine Dichstung, ein Kunstwerk. Der Untertitel paßt also.

Nun zu einem anderen Punkte: Es gehört zu den Selten= heiten, daß wir mal von diesem Leben auf der Landstraße, von diesem Leben hören und sehen. Zum großen Teil sind die rohen Erzählungen, Beschreibungen, meinetwegen auch Schilderungen der Walze, die wir sonst zu lesen bekommen, nicht gerade angenehm zu genießen. Das ist nun in diesem Buche ganz anders. Hier darf ich mal das Wort "Spannung" in der edelsten Bedeutung gesbrauchen: der Roman ist von Anfang bis zu Ende "spannend". Man kommt nicht weg davon, als bis man Alles gelesen hat! Freilich — ein "Modebuch" wird das Werk niemals werden. Das ist das Gute dabei. Feinere Menschen aber werden den seelischen Gehalt dieses Buches erfassen, ihre närrische Lust daran haben und für ihr Herz einen ganzen großen Frachtwagen voll inniger Schönheiten (Verzeihung für den gräßlichen Vergleich!) in ihr eigenes Leben hinübernehmen. Dieses Buch kann sie für immer bereichern, fördern, beglücken.

Aus zwei Banden besteht das Werk. Der erste Band umsfaßt sechsundzwanzig, der zweite Band einundzwanzig Kappitel. Meisterkapitel sind darunter. Um einen Begriff von der stofflichen Reichhaltigkeit dieser Kapitelsolgen zu geben und um auf das ganz Besondere besser verweisen zu können, will ich die Überschriften der einzelnen Kapitel hier ansühren. Sie lauten: Junge Dichter — Der Ausmarsch — Meine Mutter — Junge Gesellen — Der Ausmarsch — Meine Mutter — Junge Gesellen — Der Ausbruch — Junge Fechter — In Breslau — Johanna verschwindet — Der Fechtmeister — Das schone Tal — Der Meister — Der erste Wochenlohn — Die heilige Dreisaltigkeit — Der Herr Pfarrer — Ein Sonntag — Gott-Bater — Der Brief an die Mutter — Im Gesellenbunde — Der neue Anzug — Der Dichter — Der Gozialdemokrat — Der herr Stadtsseftretär — Der christliche Herbergsvater und das Sedanssest — Pauline Ullrich — Der Galgenposamentierer — Der Kaubmörder — Die Rinderpest — Auf der Bergstraße — Rachelosen, Kafsee und Filzschuhe — Bei Delmüllers — Kachelosen, Kafsee und Filzschuhe — Bei Delmüllers — Herr Streller — Heinrich, der Gurkenmacher — Bei Franz — Im (sächsischen) Königsschloß — Ohne Gesährten —

In Leipzig — Friedrich Hofmann — Die Höhle des Elends — Hin zu ihr! — Bei ihr — Sehnsucht — Der alte Schmied — Scheidestunden — Bei Riegels — Mit Sie ist was! — Der Bleizucker — Die Meisterin — Das Erswachen.

Gleich bas britte Rapitel "Meine Mutter" ift ein Stud plastischer Erzählerkunft. "Der Kechtschulmeister" und "Der Galgenposamentierer" find mit dem ursprunglichsten humor erfüllt. "Die heilige Dreifaltigfeit" und das stofflich vermandte Rapitel "Gott-Bater" beschäftigen sich mit einer ber schwierigsten religiosen Fragen; bennoch halten fie fich von jeder Religionsphilosophie, Theologie oder dergleichen mit wunderbar dichterischem Inftinkt fern und behandeln diese etwas abstrakte Materie so ruhrend menschlich, so schlicht, so selbstverständlich naiv, daß man den einfachen und doch fo ftarken Runftlerfinn des Dichters Paul Barich nicht hoch genug bewundern fann. Gine eingeschobene Charafter-Erzählung "Der herr Pfarrer", die wie ein Rahmenbild wirkt, ist namentlich in ihrem ersten Teil allerersten Ranges und meisterhaft in jeder hinsicht. In einem der schönsten Rapitel "Der neue Anzug" entzuckt das reizend erfundene und wunderbar gestaltete Marchen "vom Glucksreiten". Das prachtvolle Rapitel "Gin Countag" gipfelt in ber ungemein packenden und stilistisch bedeutenden Schilde= rung eines Brandes. Wie überhaupt die Naturschilderungen in diesem Roman von ungewöhnlichem Glanz und fast alle Riguren von überzeugender Greifbarfeit find. Richt gang auf der Bohe finde ich die Rapitel "In Breslau" und "Pauline Ullrich", obzwar auch diese einem Schriftsteller, der an Die bedeutenden funftlerischen Qualitäten eines Paul Barich nicht hinanreicht, immer noch zur Ehre gereichen wurden. Dafür berührt wieder das Rapitel "Der Raubmorder" grade= zu als geniale Leistung! Bier ist ber Balbschlummer eines übermudeten Menschen, ber in feinem Bachtraum bie Stimme bes Alltags gleichsam aus marchenhafter Ferne hort, mit feinster Runft geschildert. Much der zweite Band enthalt Schönheiten, wie sie nur einem wahrhaft echten Dichter und einem guten, lustigen und vielerfahrenen Mensichen, also einem "ganzen Kerl" gelingen können. Paul Barsch ist so ein "ganzer Kerl". Und was er da geschaffen hat, muß man als "Volksbuch" im edelsten Sinne, als menschliches, dichterisches und kulturpsychologisches Dokusment von außerordentlichem Kunstwert feiern.

Dieser Roman enthält nämlich in einer glücklichen Mischung die fostlichsten Elemente: er hat inhaltliche und formale Schonheiten, ftoffliche und stilistische Werte, volks= tumliche und funftlerische Vorzuge - vereinigt also eine Kulle von Betrachtungen und Gestaltungen. Dhne Wichtigtuerei, ohne breite Geschwätigkeit führt uns Paul Barsch mit klugem Tatt in ein "Milieu" (um dies scheufliche, abgeleierte Bort zu gebrauchen), das dem deutschen Volke (d. h. dem Lese= publikum) fast garnicht oder garnicht mehr bekannt ist. In ein Milieu, das trot feiner Fremdheit oder Fremdgeworden= heit dennoch "bodenständig" und "vaterlandisch" ift. Der stoffliche Inhalt sichert also dem Werke ein besonderes Inter= effe - auch dann, wenn wir von der wertvollen funftlerischen Gestaltung absehen. Dieses interessante Milieu gibt bem Buche einen pikanten Reiz und Rulturwert. Der Rultur= wert wachst, wenn man bedenft, daß es sich hier um nahezu ausgestorbene Gebrauche, Anschauungen und Eppen handelt. Man fann diesen umfassenden, einheitlichen, ehrlichen und ursprunglichen Roman in der Sat als das lette und jeden= falls bedeutenofte Dofument aus dem Gebiete der beinahe schon ausgestorbenen Wanderburschen-Poesie und Band= werksburichen-Pinchologie bezeichnen. Gin Stud intimfter Deutscher Sittengeschichte und Wirtschaftsgeschichte liegt darin. Aber noch mehr Poefie! Und fehr, fehr viel humor! Und bei all feiner garten Empfindung auch ftarfes, mannhaftes Gefühl. Frauen, Madchen, Manner, Knaben werden in gleicher Weise daran ihre Freude haben.

Wenn ich vergleichen foll, so möchte ich sagen, daß dieses kostbare Buch die Mitte halt zwischen Eichendorffs

"Aus dem Leben eines Taugenichts" und Gorfis Barfüßerzgeschichten. Sein echt deutscher Charafter (ich meine das Deutschtum der Brüder Grimm oder Johann Peter Hebels) macht es, wie gesagt, zu einem herrlichen Volks sonne dieses viel mißbrauchten Wortes. Zu einem Bolksbuch, das gleichzeitig eines der schätzbarsten Kunstwerke, eine der innigsten Prosadichtungen ist, die in den letzen zehn Jahren gesichzeitig eines der Su einem Dichterwerke, das mir ebenso wertvoll erscheint wie beispielsweise Frenssens "John Uhl".

Lest es also! Macht euch rasch dahinter! Aber geht nicht, wie die meisten Deutschen, in die Leihbibliotheken! Kauft es! Bedenkt: hier hat sich einer etwas, das ihn jahrzehnteslang gepeinigt und beseligt hat, frischweg vom Herzen gesichrieben. Einer, der von seinem Herzblut nicht leben kaun. Einer, der ein großer Mensch und ein großer Dichter und vielleicht nebenbei ein armer Teufel ist! Kauft ihn und lest ihn!

### Ein Buch Berfe.

(1908)

Es gehört für mich zu den Unbegreiflichkeiten des menschlichen Daseins, daß es zuweilen große Künstler gibt, denen es versagt zu sein scheint, zu ihren Lebzeiten durchzudringen, welcher Art sie sein mögen: Maler, Bildhauer, Dichter, Musiker, denen das lärmmachende Schall- und Tuthorn der Anpreisungen und die türkische Trommel der Marktschreierei nichts nußen. Merkwürdig: sie kommen nicht durch, sie bleiben bei den großen Wettrennen im Hoppegarten der Kunst stets die Letzen, die man dann nicht mehr sieht, von denen man nichts mehr hört. Als wenn sie beschämt wieder in den "Musenstall" zurückgeritten wären, um wieder, wenigstens eine Zeitlang, gänzlich verschwunden zu sein.

Irgendwo las ich mal, und es ift mir in Erinnerung ge=

blieben, der deutsche Dichter fei

als Lyrar, Lyrifar, Cyriculus des Baterlands verlachtester Berdruß.

So wars und wirds immer sein. Punktum. Losch= blatt. Nicht zu andern.

Bu benen, die nicht durchzudringen scheinen, von denen man nichts hort, die man, nicht etwa aus Gemeinheit, tot=

schweigt, zahlt der Lyrifer Guftav Schuler.

Bor zehn Jahren hatte ich sein erstes Gedichtbuch in der Hand, das mich sofort fesselte. So viel "Poesse" war darin. Soviel "Neues", Selbstherrliches, daß ich nicht aus dem Staunen, nicht aus der Freude herauskam. Das Buch ist nicht durchgedrungen, es scheint völlig in der großen deutsschen Sandwüste der Lyrik mitverscharrt zu sein. Keiner hat davon gesprochen; es ist unbekannt geblieben, wenn ich recht unterrichtet bin.

Nun ist in diesem Jahre von Gustav Schüler ein Gedichts buch erschienen, das den langatmigen Namen trägt: "Auf den Strömen der Welt zu den Meeren Gottes". Solche endlosen Überschriften eines Buches

8. VIII,24

sind nicht gut für Verfasser und Verleger. Sie prägen sich nicht dem Auge ein, wenn einer den ellenlangen Titel im Schaufenster und in der Zeitung liest; und erst recht nicht dem Ohr. Das hätten sich Verleger und Verfasser sagen müssen. Aber das ist schließlich ihre Sache.

Gustav Schuler hat sein Buch eingeteilt in drei Teile:

"Leben und Matur", "Liebe", "Gott".

Ich habe in den beiden ersten Abteilungen dasselbe ge= funden, mas mir ichon fruber in Schulers Gedichten aufgefallen mar: Bufammenfaffung, Gedankenfulle, oft koftlicher Mirklichkeitsfinn, ein treues, mitfühlendes Berz und manche andere Gigenschaft, die ein Enrifer haben foll und muß, und Die man fo felten bei unseren Lyrikern trifft. Etwas ift hinzugekommen, zum Vorteil und zum Nachteil (es gleicht fich aus): Die verklarte Runft. Das ist ja ein gräßliches Mort: Die verklarte Runft. Das Wort kommt mir biedermeiersch vor, obgleich es naturlich nichts mit ber Biedermeierei zu tun hat. Mit furzen Worten: der Dichter ift mehr "Runftler" geworden in seinem letten Buch. Wie gern ließe ich nun aus ben brei Abteilungen viele Gedichte folgen. Das geht aber nicht. So sei aus jeder Abteilung eins gegeben. Die Auswahl ist von mir und beshalb ein= seitig. Andere Leser murden fich vielleicht andere Gedichte ausgewählt haben.

Aus "Leben und Natur":

#### Sansjörg und Friedrich Paul.

Sie waren beibe neunzig Jahr Und beid im Armenhaus. Hansjorg der eine und Friedrich Paul, Die lachten und schwatzten mit breitem Maul. Ein wunderliches Menschenpaar, Die Alten im Armenhaus.

"Jo, weißt noch?" sagt ber Hansjörg bann, Er sagt es Tag für Tag; Dann kommt in die alten Augen Licht. Paul Friedrich tut, als weiß ers nicht. Sie sehen sich aber so sonnig an, Und die Jugend wird ihnen wach.

Da liegt der bunte Haideplan, Und die Stine und Mine sind da — Hansjörg und Stin — Paul Friedrich und Min; Siehst du das Glück über die Haide ziehn? Sie sehen sich beide so seltg an, Und die Jugend ist ihnen nah.

"Min Stin", "min Min", "min Min", "min Stin", So schwirrt es hin und her — Das wunderliche Brüderpaar Entzweit sich, wer die schönste war. Sie stehn und wanken mit den Knien, Das Stehn wird ihnen schwer.

"Min Min", "min Stin!" Sie werden heth, Ihr fleiner Krieg bricht aus. "Min Stin", min Min", das geht noch lang. Das Stübchen stimmt mit in den Klang, Es dreht sich mit in diesem Kreis Das gange Armenhaus.

Aus der Abteilung "Liebe" wähle ich ein kleines Gedicht. Es fällt mir unendlich schwer, nicht noch mehrere hier anzuszeigen. Schülers Liebeslieder sind voller Leidenschaft, voller Feuer, und doch immer gebannt durch die Kunst.

#### Fahrende Leute.

Eine der fahrenden Leute, Wie glomm ihres Haares Gessecht, Ging so von Licht umschlungen, Alls kam sie aus fremdem Geschlecht, Weit her über die Berge, Damit sie hier die Trommel schlägt Und mit dem Bettelteller Die Münzen zusammenträgt.

Sie kam bei mir vorüber, Ihr Auge hob sich zu mir auf, Ich legte mit zitternden Fingern Ihr meinen Groschen auf. Und als dann lange vorüber Der grelle, flägliche Tand, Stand ich am Gauklermagen, Mit bem Ohr an der Wagenwand.

Die britte Abteilung heißt: "Gott".

Schwerer Gruf.

In den alten Pappeln vor dem Walle Wirrt ein heimatloser Wind, Schlägt im Zorn die alten Mauern, Trinft sich schwer und matt an unserm Trauern, Alagt und zittert, daß wir alle Kinder unermeßlich dunkler Sorge sind.

Ich glaubte mich in die Zeiten Flemings und Paul Gerhardt gerhardt gerhardt gerhardt, als ich mich in diese Abteilung vertiefte. Es ist nicht "der Stil" Flemings und Gerhardts, in dem diese Gedichte geschrieben sind, aber es ist dieselbe Herzenstiefe, derselbe Schrei nach Gott, der sie ausfüllt. Die Geistlichen aller Bekenntnisse hätten die höchste Freude darzüber. Aber wahrlich nicht nur die Geistlichen, sondern unzendlich viele religios denkende, nach Religion ringende Menschen. Eine solche Inbrunst, solch kindliches Bertrauen liegt in ihnen.

Greuch.

Herr, laß mich schweigen Und meine Strafe stille weitergehn, Nur, wenn ich weiß, daß ich todeinsam bin, Zum Utmen und jum Beten stille stehn.

### Im Spiegel. Antobiographische Stizze.

#### (1900)

Das "Literarische Echo" hatte die Liebenswürdigkeit, mich zu einer autobiographischen Skizze aufzusordern, die "entsweder rein biographisch gehalten oder auch psychologisch verstieft sein könnte". Solche Skizzen von mir über mich sind mir stets ein Greuel aller Greuel gewesen. Ich habe sie, wenn ich darum gebeten wurde, seit Jahren abgelehnt. Nun führt die Rubrik dieser Selbstschilderungen gar die graussame Überschrift: Im Spiegel!

Um liebsten grube ich mir eine Sohle in die Baide und

schriebe darüber:

Lat mi tofreeden. Hier wohnt Herr Friedrich Wilhelm Schulze. Eintritt verboten!

Ach, mußte das herrlich sein! Da sahe ich nicht den Wirrswarr des Tages. Wer in Höhlen wohnt, sieht nicht mehr die Schmuthaufen des Neides und der Scheelsucht, die endlosen Steppen der Geduld, alle die Myriaden VeriersSpiegel der Heuchelei, die leeren Tonnen des Ruhms, die regelrecht rechtwinkligen Garten des Philistertums, die lungernden Hunde der Ehrabschneidung, die bluttriefenden Sporen der Herrschsucht, usw. usw. usw. Und sieht sich dann auch nicht mehr "im Spiegel" der — Eitelkeit.

Eine Autobiographie ist wohl in den meisten Fällen ein solcher Spiegel der Eitelkeit. Was auch soll ich von mir erzählen, dessen Leben dahingegangen ist wie das ungezählter andrer Menschen, ohne irgend etwas Besonderes. Wie sagt Mark Aurel: "Das menschliche Leben gibt mir oft nichts weiter, als das Bild einer Haus- oder Feldmaus, die ersichrocken hin und her läuft." Ehrgeiz (das ist schade) bessise ich nicht. Nun also? Mit fünfunddreißig Jahren schrieb ich mein erstes wirkliches Gedicht und blieb bis heute Verse.

schreiber. Gottseidank wird bei mir die lästige, ja ich möchte sagen ordinäre Angewohnheit, Gedichte zu machen, mit jedem Jahre nachlassender. In meinem hundertundfünften Jahre "gedenke" ich moderner Dramatiker zu werden. Da gibts a Göld und a Ahnsehn. Hoch lebe der Mammon, nieder mit der Kunst — wenn sie nichts einbringt. Und in meinem hundertundfünfunddreißigsten Lebensjahre werde ich klassischer Romancier. Was ich bisher an Prosa "geliefert" habe, ist Schund.

Ja, bis an seinen Tod als einfacher teutscher Lyrifer (ba gibts ka Gold und ka Ahnsehn) herumzubummeln, ist recht, recht langweilig. Überhaupt steht mir jeder Laternenanstecker höher als ein Versemacher. Alle Deutschen schreiben Verse, kein Deutscher liest sie. Warum auch. Unsre Zeit ist wahrslich nicht dazu angetan, Gedichte zu lesen. Niemals war die Dichtkunst so "herunter" wie jetzt; womit ich sagen will, daß niemals ein Gedicht weniger galt als heute. Der Verssier ist nicht eine, sondern die lächerliche Person der Gegenwart. Ob König oder Roch, Minister oder Waschpfrau, Asthetiker oder Scherenschleiser usw. durch alle Stände durch: Alle betrachten die Verskunst als faulstes der faulen Geschäfte, mehr oder weniger spottbereit.

Ich möchte wohl eine Lanze brechen für die "Handwerker" des Verses, überhaupt für die überans große Zahl der Schriftssteller ums Geld. Sie sind als ebenso ehrenwert zu ersachten, wie jeder Bäcker, Schlosser usw., die schwer ihr Geld verdienen für sich und ihre Kinder. Wenn ihnen von den Familienblättern, die als Vilderbücher nicht ohne Verzdienst sind, Vestellung zugeht, ihnen eine Illustration zugesandt wird, damit sie dazu ein Gedicht, eine Stizze, eine Erzählung, eine Schilderung liefern: warum nicht, wenn sie dazu das Zeug haben. Ich beneide diese Schriftsteller. Mir fehlt jedes Talent dazu. Und das ist mein steter Arger.

Von und lebenden (zur Zeit bekannten) Kunftlern des Berses wird keiner auf die Nachwelt kommen. Nur ein

einziger: Richard Dehmel. Das ist meine felsenfeste Ubersteugung, und es wird mich deshalb wenig berühren, wenn man mir diese Meinungsäußerung, so sehr sie von meinem Freundesgefühl diktiert ist, in "weitesten Kreisen" verübeln sollte.

Wenn ein Runftler folche Angriffe von alteften, alten. jungen, jungften Literaturhiftorifern, Rritifern, Rritifaftern. "Besprechern" auszuhalten hat, wie Richard Dehmel. "ba ift sicher mas dran". Es sind die berühmten vierzig Sahre, Die ieder Große erft durchmachen muß in Deutschland. Ich erinnere nur an Bocklin, Nietsiche und Wagner. Ich erinnere an Goethe, wie bitter er sich als Greis vor Eckermann beflagte, daß ers "ben Deutschen nie habe recht machen konnen". Welcher Unverstand und Blodsinn reißt an Dehmel herum. Dft auch welch ehrliches Gestohn: "Ich kann ihn nun mal nicht verstehen." Und wie viel Bosheit und Gemeinheit schieft ihre vergifteten Pfeile auf ihn ab. Kaft noch Schlimmeres freilich muß er sich von gewissen Berhimmlern gefallen laffen, die ihn fortwährend philosophisch erflären wollen und dadurch dem Berftandnis seiner Runft den größten Schaden zufugen. Man genieße doch einfach den Rhythmus und die Plastik feiner Schopfungen, und man wird fuhlen, wie verständlich er ist.

Mit Willen vermied ich, ihn einen Lyriker zu nennen; die Zeit der "reinen" Lyrik ist, ich möchte das behaupten, vorbei, und lyrisch im weitern Sinne ist alle echte Dichtkunst (Shakes speare).

Aber während wir sämtlichen (die Zahl ist ungeheuer) zur Zeit bekannten Poeten noch Epigonen, genauer gesagt Epigonen der Romantik sind, nach Inhalt oder Form, hat Dehmel die sogenannte neue Form selbstsicher aus neuem Inhalt geschöpft. Er ist deshalb der einzige, der nicht mit literarischen Schlagwörtern zu fassen ist, oder nur mit sämtslichen; und das ist natürlich für alle Schubfach-Asthetiker (besonders für die "modernen") ein ewiger Arger. Meine Prophezeiung wird sich bewahrheiten: Während wir jest

lebenden (ich wiederhole: die bekannten, benn vielleicht steckt noch irgendwo ein großer unbekannter) Dichter nach vierzig, fünfzig oder meinetwegen sechzig, siebzig Jahren zum alten Eisen geworfen sind, "lebt" dann noch ein einziger, der Dichster unsrer Zeitseele: Richard Dehmel.

# Un Richard Dehmel. (1892)

Male war ein schönes Aind,
Male spielt Alavier;
Male, stüchtig wie der Wind,
Ist bald da bald hier.
Male geht am Abend aus,
Male schwärmt für Glanz,
Male schwärmt gern spät nach Haus,
Male liebt den Tanz.
Lebt denn meine Maie noch?

Male ist sehr liebevoll, Male spieit auch Stat, Maie wird oft liebestoll, Maie reist ins Bad. Male macht Bekanntschaft gern, Male ist nicht sprod, Male liebt die jungen Herrn, Maie ist nicht blod. Lebt denn meine Male noch?

Male, die ist wirklich nett, Male trinkt gern Weln, Male tanzte auch Ballett, Male schwenkt das Bein. Male ist hier aus der Stadt, Male ist bekannt; Den sie just am Bandel hat, Ift ein Leutenant. Lebt denn meine Male noch? Und so fort ins Unendliche.

Lieber Richard Dehmel, unter den Alangen dieses erschützternden und abgrundtiefen Gesanges, den eben draußen ein Orgeldreher ausführt, "gedenke ich, an Sie, werter Herr, einige Zeilen zu richten", wies im Briefsteller für Liebende heißt.

Ich fand unerhört schöne Gedichte in Ihrer Sammlung "Erlösungen". Ich weiß mir wirklich keinen andern Dank für diese Herrlichkeiten, als daß ich zwei darans, Erste Bes

gierde und Stromuber, die mir als Gegensatze besonders in die Phantasie geschlagen sind, in mein neues Buch aufnehme. Was dazu die Rezensenten und die "übrigen" Menschen sagen werden, ist ja unbeschreiblich gleichgultig.

Auch etwa als eine Art Kritik von mir, bitt ich das nicht aufzunehmen; von dieser Kunst verstehe ich so viel wie die

Giraffe vom Strumpfestopfen.

Eine ganz neue Sorte Reklame, werden Boshafte lacheln. Mun, gefällt es ihnen, mogen sie! Auch das ist ja vollkommen

gleichgultig.

Über die Besprechungen Ihrer Bücher, Sie lieber Dichter und Künstler, werden Sie sich überhaupt ja weiter nicht erzegen. Ich würde Ihnen aber doch raten, sich jedes Jahr einmal von Ihrem Herrn Verleger diesen Tiergarten kommen zu lassen. Sie werden dann, neben wenig Gutem und Brauchsdarem, viel Stoff zu unendlichem Gelächter finden. Verständenislosigkeit wird Ihnen allerdings am meisten begegnen und — in die Seele unsers Volkes hinein — Schmerz bereiten. Dieser grenzenlose, durch Vier und Skat gemästete Stumpfssun, diese grauenhaften Philisterängste, diese fortwährende Verquickung von Kunst und "Moral", diese Körgeleien und Haarspaltereien! Und dieser entsetzliche Ernst, mit dem wir Deutschen selbst unsre Späße machen. Mein fröhliches Herzkann ihn schwer ertragen: ich ziehe mich immer tieser in Haide und Einsamkeit zurück.

Kommen Sie zu mir nach Poggfred! Da lassen wir alle Literatur. Da darf kein Schauspieler, schweißtriefend mit verdrehten Augen und verstelltem Munde, Schillers Macht des Gesanges schreien. Schrecken faßt mich, wenn ich an die Unnatur dieser unsrer meisten Brettertrampler auch nur denken muß. Ich kann schon gar keine Jamben mehr hören von der Bühne herunter. Selbst Shakespeares Königsdramen, deren Farbens und Formenpracht, deren Blut und Glut, deren Lebenshochslut und deren Men sich en mich beim Lesen je öfter je maßloser in Entzücken setzen, sind auf dem Theater für mich unmöglich geworden. Ich höre lieber

Gounods Faust, als daß ich Goethes Faust sehe. Sie verstehn mich. Ich kann diese Deklamiererei nicht mehr ausshalten.

Aber den Hasen wollen wir hetzen, mit meinen großen Windhunden. Das ist immer eine der lebensfreudigsten Stunden für mich. Und Ihr altes junges Iägerherz, liebster Dehmel, wird klopfen: Sie sühren den Strick. Der Hase ist aufgestochen. Sie lassen den Riemen los: Aolus, Taisun und Voreas (entschuldigen Sie die gezierten Namen, aber sie passen für diese Rasse) stürmen lautlos hinter den Flüchtzling hin. In mäßigem Galopp reiten wir auf die nächste Erdhöhe und beobachten von dort Lampe und seine Verzsolger. Diese Jagd, die nicht grausam ist, die Reiherbeize und den Run mit den Rüden hinter dem Reiler her, liebe ich besonders. Poesse, Poesse ist drin.

Am Abend treiben wir abermals keine Literatur. Dagegen zeige ich Ihnen eine Tanzbelustigung. Aus meinem "wohlsassortierten" Harem in Hamburg lasse ich Mize, Franzchen und Frieden kommen. Mize heißt in Poggfred Mirjam. Sie ist übrigens in Vombay geboren. Franzchen und Friedschen heißen in meinem kleinen Wiesenschlosse Marinka und

Rathinka.

Wir stecken uns Zigarren an, setzen uns ins persische Sofa und drücken weichste Kissen unter unfre Arme. Mein weißskurzhaariger, glattrasierter, siedzigiähriger Vertouch, den Sie von einem Votschafter, wie ihn das Ancien Kégime zeitigte, nicht werden unterscheiden können, bringt uns den Grogk. Der gute Vertouch, der schon Kammerdiener meines Vaters war, ist ein sehr frommer Mann. Er haßt die Weiber; und er sindet es innerlich empörend, daß ich ihnen Zutritt auch in Poggfred erlaube. Dafür spielen sie ihm zuweilen einen Schabernack. So: wenn sie ihre Zimmer aufsuchen. Der alte Herr, den ich nicht bewegen kann, vor mir zu Vett zu gehen, sitt dann, eingeschlasen, in einem Fauteuil des Vorssaals vor dem Kamin. Nun trippeln die hübschen Kinder, hinter einander, bei ihm vorbei. Die erste weckt ihn, ihm

ein wenig mit dem Taschentuchzipfel die Nase kitzelnd. Mit den artigsten Verbeugungen an ihm vorüber knixend, spötteln sie: Gute Nacht, Papa Vertouch. Schlafen Sie schön, Papa Vertouch. Träumen Sie süß von Ihrer Herzallerliebsten, Papa Vertouch. Er fährt in die Höhe. Aber schon ist das behende Völkchen verschwunden. Mit der welken Faust droht er ihnen nach.

Doch zu unserm "Tanz-Divertissement". Zuerst erscheint Mirjam. Bon Kopf bis zu Fuß in Gaze gehüllt, halt sie ein kleines viereckiges rotes Tuch mit beiden Händen straff vom Hinterhaupt ab. Die schwarzen, trauernden, traumenden indischen Augen sind halb verdeckt durch den Schleier und die eignen Lider. Sie beginnt eine Art Sarabande; langsam, züchtig tänzelt sie, schwebt sie, wiegt sie sich, biegt sie sich, hin und her, vor, zurück, stets das rote Tuch ruhig und grazios verschiebend. Ein wenig wilder werden ihre Bewegungen. Aber die blasse Göttin der Zucht verläßt sie keinen Augensblick. Meine Sultanslaune winkt ab. Und wieder tänzelt, schwebt sie, biegt sie sich, wiegt sie sich wie vorher. Und während sie tänzelt, schwebt, sich wiegt und biegt und ihre Palmenaugen in verhaltnem Feuer schwelen, spreche ich Ihnen Ihr jugendschwüles, wundervolles Gedicht

#### Erfte Begierbe.

O daß der Ruß doch ewig dauern mochte
— ftarr ftand, wie Binsen starr, der Schwarm der Gaste —
der Ruß doch ewig, den ich auf die Rechte,
tanztaumelnd dir auf Hals und Brufte preste!

Nein, långer buld' ich nicht bies blobe Sehnen, ich will nicht långer in verzücktem Harme bie liebekranken Glieder Nächtens behnen; o komm, du Beib! — Beib! betteln meine Arme.

O komm! noch fühlt dich zitternd jeder Sinn, vom heißen Duft berauscht aus beinem Aleide; noch wogt um mich, du Flammenkönigin, und gluht im Aschenfior die Aupkerseide.

Gleß aus in mich bie Schale beiner Glut! Befret mich von der Sunde: von dem Grauen vor dieses Feuerregens wilder Brut, von diesen Wehn, die wühlend in mir brauen.

Es schießt die Saat aus ihrem dunklen Schooß, die lange schmachtend lag in sproder Hulle; ich will mich lauter bluhn, lauter und los aus dieser Brunftigkeit zu Frucht und Fülle!

O fomm! satt bin ich meiner Anabenlust. Komm, komm, du Weib! nimm auf in deine Schale die Furcht, die Sehnsucht dieser jungen Brust! noch trank ich nie den Rausch eurer Pokale.

Auf Nelkenduften kommt die Nacht gezogen; o kamft auch du fo fuß und fo verstohten, so mondesweiß! O fieh: auf Sammetwogen, auf Purpurstaum, auf schwarzeste Bloten

will ich bich betten — oh — bich an mich betten, daß alle melne Machte an des Weibes blendenden Göttlichkeiten sich entketten, hinschwellend in den Teppich beines Leibes.

Ich hebe schwach die Linke. Die Bajadere verschwindet. Krischan Lafrenz aus Bickbeersootdorf, der kleine Ruhhirt in Poggfred, hat diese ganze Zeit lang hinter einer Portiere gesessen und auf seiner im Pannkokenmoor geschnitzten Weisdenstite eine sanfte Musik gemacht. Die Oschungelschlängslerin und der holsteinische Bauernjunge. Himalaya und das Pannkokenmoor.

Da speit das dorpelt geöffnete Tor Zwei Leoparden auf einmal hervor:

Marinka und Rathinka in polnischem und russischem Nastionalkostüm rasen herein und springen den Krakoviak ab. Ich habe ihnen spanische Kastagnetten gegeben; sie klappern und damit die Ohren voll. Es ist eine Lust, ihnen zuzuschauen. Alles flist und blist an ihnen. Geraten Sie in Flammen, Lieber? ist Ihnen bekannt, daß ich Heide bin? Ich übe also nur die wackern Sitten der alten jütischen Seekönige, wenn

ich meinen Gasten meine Rebsweiber anbiete. Bitte, wählen Sie. Bloß Mize, die Indierin, zur Zeit meine Lieblings-

frau, nehme ich fur mich in Unspruch.

Der Krakoviak wird zur Tarantella. Ich sehe, Freund, Ihren Kampf; wie Ihnen Erinnerungen kommen. Und ich fasse Ihren Urm und spreche Ihnen Ihr trübes Gewissenslied

#### Stromuber.

Der Abend war so dunkelschwer, und schwer durchs Dunkel schnitt der Kahn; die Andern lachten um uns her, als fühlten sie den Frühling nahn.

Der weite Strom lag stumm und fahl, am Ufer floß ein schwankend Licht, die Weiden standen starr und kahl. Ich aber sah dir ins Gesicht

und fühlte deinen Atem stehn und beine Augen nach mir schrein und — eine Andre vor mir stehn und heiß aufschluchzen: Sch bin dein!

Das Licht erglänzte nah und mild; im grauen Wasser, schwarz, verschwand der ftarren Weiden zitternd Bild. Und knirschend stieß der Kahn ans Land.

Und wieder heb ich schwach meine Linke; die beiden Teu-

felden verschwinden augenblicklich.

Messeurs sont servis, meldet mit tiefster Verbeugung, mit höchster Würde Vertouch. Marinka und Kathinka treten wieder herein; diesmal in Pagentracht. Sie sehen reizend aus. Das Hindumadchen, jest ganz à la Parissenne gekleidet, vor=nehm=lässig hinter ihnen her. Ich freue mich an Ihrer Aber=raschung; denn meinen Gast und sein Gedicht zu ehren, er=scheint sie jest in schwerer kupferroter Atlasseide, ein zartes Grau aschfarbnen Flors darüber. Jeden Schmuck hab ich für heute untersagt. Eine einzige große gelbe Nose hat sie sich ins dunkle Haar gezärtelt.

Bertouch bedient uns mit verschlossenem Diplomatens gesicht.

Unser Gespräch weht hin und her, lustig, prickelnd, subländisch. Alle lachen. Selbst Vertouch, dem dies Gelächter, diese Unterhaltung ein Greuel sind, muß einmal mit den Lippen zuchen. Voccaccio, der Göttliche, o dieser Heilige der Lebenslust in Unschuld, würde sein Vergnügen haben an unser Tafelrunde.

Spåter, nach dem Kaffee und nach immer flatternder geswordnem Geplauder, entfernen sich die Schönen. Folgen wir schnell und behutsam nach, können wir die köstliche Szene zwischen Bertouch und den Dreien belauschen.

Nun sißen wir wieder allein, und werden wieder deutsch, also ernst, pedantisch, sittenfinster, muffig und doktrinar, etwas sentimental, etwas tiefsinnig, und (Pardon) ein wenig

langweilig.

Übrigens, heute bekam ich die neusten Max Klingers. Das

ist ja ein unglaublich großer Rerl.

Ja, kommen Sie zu mir nach Poggfred! Sollten Sie etwa durch die furchtbare, Ihnen unbekannte Einsamkeit hier an schlaflosen Nachten leiden, werde ich Ihnen die Kreisblätter und ein Dutzend Bande sogenannter deutscher Lyrik unters Kopfkissen legen lassen.

Und fiehe da: "Sanft nahte mir der Schlummer."

Leben Sie wohl. Lassen Sie und frohlich sein die paar Tage auf Erden. Ich bin nicht zur Askese und zum Christenstum geboren. Die Säulenheiligen haben mirs verleidet. Und die Pharisäer leben noch immer. Da hab ich mich abgewandt und bin in mein sonniges, sündenheitres, lustlärmendes Heisdenland, in mein graues, nebeltrübes, träumestilles Haidesland zurückgekehrt.

Ich wiederhole meine Bitte: Kommen Sie zu mir nach Poggfred, wenn Sie sich dem wusten Getümmel auf einige Wochen entziehen möchten. Dann gehn wir in den Wald, an den Bach, auf die Weide. Keine Menschenstimmen hören wir; höchstens von der Nachbarkoppel her den liebevoll er=

grimmten Ruf des Pflugenden an seine dampfenden Pferde: Dat is doch rein to dull mit di hut, Lise, du Fuuljack.

So ein einsames, von Anicken eingerahmtes Feld: Sie glauben nicht, welche Poesse, zu jeder Jahreszeit, es in sich faßt. Die Wolken wechseln drüber hin; der Wanderfalke, das Rebhuhn, die Wildente, die Arahe, die kleine bewegliche Kornmaus, der Fuchs, der Maulwurf, der eilende Käfer machen es lebendig, fern, fern von allem Menschengezänke. Kein Parteigezeter, kein philosophischer Hokuspokus, kein Verein mit ewigen Generalversammlungen (in das Wort und in die Tat Generalversammlung sind wir Deutschen bis zur Raserei verliebt), keine kindisch albernen Familienzoursnale, kein Neid, keine Gemeinheit und keine Heuchelei, kein scheußliches Strebertum machen sich da breit.

Heut Abend noch schlenderte ich durch die Felder. Der Vorfrühlingstag war mild und weich. Als ich meinen Weg quer über einen Acker nahm, den sehr engen, später von den Ahren überwogten und versteckten Fußsteig benutzend, ging ich grad gegen Westen. Ich blieb inmitten halten, den unendslich blassen, letztslaren Himmel betrachtend. Dicht rechts von der tiefstehenden Sichel des neuen Mondes waren schon Venus und Jupiter, nahe aneinander, aus der Dammerung getreten. Sonst schien kein Stern. Venus und Jupiter hoben

fich von der hellgrunen Decke blinkend ab.

Als ich weiter wanderte, immer meine Augen auf das wundervolle Vild gerichtet, sah ich plöglich in dem Anick, auf den ich zuschritt, eine weiße Gestalt, gleichsam in der Schwebe und doch von der Hecke gehalten; die Arme lagen breit, wie gekreuzigt. Sie stach von dem noch ganzlich nackten Dornbusch und von dem dunkelgelben Wolkenstreisen, der durchs Gezweige schimmerte, scharf ab. Ihr zu Häupten leuchtete in marchenhafter Herrlichkeit und Reinheit der Dreisglanz der beiden Planeten und des schmalen Viertels.

Ich trat furchtlos hinzu. Und ich sah das zarte, durftige, magre Körperchen und das suße Gesicht meiner ersten Liebe. Das haupt hing nach links, etwas ruckwärts geneigt, ins

Gebüsch gesunken wie auf ein Kissen. Die ganze Erscheinung war, vom Halse nieder, in ein bläulich milchweißes, hemdartiges Gewand gehüllt. Ich sah ihre Leiche; und ich sah sie so, wie ich sie einst gesehn, als das Mädchen an meiner Brust gestorben war. Eine Schwarzdrossel ließ ihr hartes, grellklingendes, schnelles Tziek-tziek-tzi hören; die große Stille um mich horchte auf.

Und meine Gedanken gingen in weite Fernen zurud.

Ein schmächtiges, frankliches Personchen mit einem (ob es auch nicht schön klingt, zu sagen) kasebleichen, blaßlippigen Gesichtchen, woraus die schwarzblauen Augen, immer wie abwesend, streng gradaus schauten, lag in meinen Armen. Und es war Frühlingszeit.

Sieh mich an. Aber sie tat es nicht; nur lehnte sie sich fester, angstlicher, wie gescheucht, an meine Schulter.

Warum siehst du mich nicht an? Aber sie bog den Ropf ganz weg.

Wenn ich sie fußte, schloß sie die Lider.

Nun tat ich, als wenn ich durch ihren Eigensinn bose, uns mutig geworden sei: ich fümmerte mich nicht um sie. Dann konnt ich bemerken, daß sie mich lauernd, prüfend, von der Seite ansah. Und wie mit ploplichem Entschluß schlug sie die dünnen Armchen um meinen Nacken und küßte mich wie unsinnig.

Selten lächelte sie. Auch sprach sie wenig oder nichts. Ganz selten wurde sie lebendig, freudig erregt; dann klang ihr sonderbares, kaum hörbares Lachen wie das leise Geszwitscher eines Vogels, der träumt.

Ja, nur selten wurde sie lebhaft; sie wagte nicht, mich zu necken. Wenn sie es versuchte, kam es ungeschickt, kindlich heraus, durchaus als mußte sie mir eine Freude machen. Sie lief einige Schritte vor; erhaschte ich sie dann, war sie glücklich. Oder sie sagte, sich rasch nach allen Ecken umguckend: Die Menschen kommen. Tat ich nun erschrocken, erklang ihr Bogelgezwitscher.

€. VIII,25

Ich liebte sie über alle Maßen. Das konnte sie nicht bes greifen. Sag mir, was bin ich dir? Ich bin ein armes Madchen, und du hast so viele schone Frauen um dich.

Fragte ich sie, ob sie mich gern habe, antwortete sie nicht. Einmal riß mir die Geduld; ich schüttelte sie: Jest will ich es endlich von dir wissen. Da senkte sie die feuerrot ge=

wordene Stirn und fagte flar und einfach: Ja.

Wir trafen uns stets auf einem einsamen Feldweg. Kamen wir uns entgegen, zögerten wir je mehr, je mehr wir uns einander näherten. Sie schob den Strohhut ins Gesicht, sie blieb ab und an stehen, rupfte ein Blumchen, ein Hälmchen, und betrachtete es, scheinbar ganz in diese Betrachtung verssunken.

Ich schenkte ihr einen Ring mit einem roten Steinchen. Ich sehe ihre Verwunderung. Sie dreht ihn rechts, sie dreht ihn links in der Sonne. Dann gab sie ihn mir, zu meinem äußersten Erstaunen, zurück: Weißt du, ich mag die rote

Farbe nicht.

Aber Mådel, welche Farbe magst du denn?

Brann. Und sie nahm meine Hand und zeichnete auf die

Oberflache mit ihrem Nagel ein schräges Viered.

Ah, ich weiß. Und ich kaufte ihr ein Tigerauge, das von kleinen echten Perlen umgeben war, in Form eines schrägen Vierecks. Lange sah sie auf den Ring hin. Und, mir einen Angenblit gonnend, sagte sie trocken: Danke. Aber ihre Stimme zitterte tropdem ein wenig. Und langsam kam es hinterher: Tragen darf ich ihn doch nicht vor den Menschen. Ich beobachtete sie verstohlen: Wenn sie glaubte, daß ich ihrer nicht achtete, auf irgend etwas in der leeren Landschaft meinen Blick hätte, ließ sie, ihren Kopf bald rechts, bald links hin beugend, den Ring von einem Finger auf den andern gleiten, nahm ihn ab, schob ihn wieder auf, und einmal, blitzschnell, küste sie ihn.

Eines Abends sah sie noch bleicher aus als gewöhnlich.

Was fehlt dir, fragte ich besorgt.

Ich weiß es nicht.

Und ich nahm sie, in stürmischer Zärtlichkeit, wie eine Schüssel auf meine Hände und trug sie. Sie wehrte es nicht. Trag mich, trag mich, rief sie; du tust mir nicht weh.

Als sie am folgenden Tage zur verabredeten Zeit nicht kam, wurde ich angstlich. Ich vernahm, daß sie schwer erkrankt sei. Alle Rücksichten außer Acht lassend, betrat ich die Kate, wo sie, eine Waise, allein mit ihrer alten Tante wohnte. Der Arzt trat grad aus der Tur, um weiter zu gehn. Auf mein Befragen antwortete er gleichgültig: Nun, lange halt sied nicht aus. Morgen, vielleicht schon heute ists vorbei. Ich erschraf heftig.

Und sie starb in meiner Gegenwart. Kein Mensch war außer uns im Zimmer. Sie erkannte mich bis zur letten Minute.

Ich hatte meinen rechten Arm unter ihren Hals geschoben. Anderthalb Stunden hielt ich sie so, fast ohne mich zu rühren. Zuweilen warf sie hastig den Kopf von der einen zur andern Seite. Schmerzen hatte sie nicht. Endlich blieb ihr Bäcken an meiner Brust liegen. Ihre Augen wurden größer. Sie lächelte mir schwach zu, immer schwächer. Ich wurde außer mir. Ich nahm sie zitternd hoch. Ich hauchte ihr meinen Atem in den schon erstarrenden Mund. Ich riß meine Weste auf, mein Hemd, um die Erkaltende an meine heiße, heiße Lebensbrust zu betten. Umsonst. Und in letzter Anstrengung sühlte sie nach dem Ringe, den sie auf den Traufinger gessteckt hatte. Und so schlief sie hinüber.

Ich schloß ihr die Wimpern, und füßte sie mit einem langen Abschiedskuß auf Berz, Mund und Stirn.

Und nun sah ich sie heute wieder vor mir im Dornbusch. Als ich die Urme nach ihr breitete, verschwand sie, zögernd, wie ein Nebel.

Der weiße, meinem Gartner gehörende Spig Bobby, der mich auf meinen Spaziergängen oft begleitet, sprang uns geduldig an mir empor. Ich fuhr zusammen. Die Nacht war gekommen, die lette Helligkeit verschwunden. Die Sterne

25\*

flimmerten. Rein zorniger Droffelruf ftorte mehr die große Stille.

Seltsames Geschöpfchen, geheimnisvolles, ratselhaftes Wefen du auf meinen Lebenswegen.

Mein Gott, liebster Richard, da fang ich schon jest an, Sie mit "Geschichten" zu langweilen. Das wollen wir uns doch "bis auf hier" (wie die Kaufleute schreiben) ersparen.

Fortwahrend, seit einigen Tagen, liegt mir aus "Fill the

goblet again" die Strophe im Sinn:

I have tried in its turn all that life can surply, is have bast'd in the beam of a dark rolling eye, is have loved, who has not? but what heart can declare, that pleasure existed while passion was there?

Doch ich werde melancholisch. Also kommen Sie! Und wissen Sie von armen deutschen Dichtern, die gerne frei, ohne Rücksicht als nur einzig und allein auf ihr Künstlerzgewissen, das niederschreiben wollen, was ihnen das Herzbewegt, schicken Sie sie her zu mir nach Poggfred! Schicken Sie sie nur, wenn ihnen von den Landsleuten in gewohnter moralphilisterhafter Weise kleinlich, kläglich, sauertöpfisch, tantenhaft verdacht wird, daß sie mal hundert Mark für einen Beilchenkorb oder für einen Korb Champagner ausgegeben haben. Ich werde sie schon wieder munter machen und geztrost. Ich will ihnen zurusen: Recht so, meine Herren! der Dichter muß im Sonnenland wohnen, daß er ungeknechtet leben, lieben, schaffen kann! So wohnte Goethe; und hat nicht selbst er noch zu viel, wie tief bedauere ich das, noch viel zu viel sich binden müssen.

Bleiben wir tapfer und werden wir immer milder. Laffen Sie uns frohlich, frohlich sein die paar Tage auf Erden.

Gegeben auf Unserm Jagthaus Poggfred, Februar 1892.

Ihr

Detlev Liliencron.

## Übersicht.

1) Roggen und Weizen:

|                        |      |            |           |        |     |   |     |              |     |     |     |     |     |     |     | Sette |
|------------------------|------|------------|-----------|--------|-----|---|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Auf meinem Gute .      |      | •          | •         | •      | •   |   |     |              |     |     | . ( | , , | •   |     | • . | . 7   |
| Marztage auf tem La    |      | •          | ٠         | ٠      | •   |   |     |              | •   |     |     |     |     | , , | • . | 53    |
| Auf der Hühnerjagd.    |      |            | •         | •      | •   | • |     | •            |     |     |     | , , |     |     |     | 65    |
| Das Muttermal          |      |            | ٠         | ٠      |     | • | •   | •            |     |     | •   |     | , , | , , |     | 80    |
| S. W. Janken Wwe.      |      |            | ٠         | ٠      | •   | • | •   | •            |     |     |     |     |     | . , |     | 93    |
| Der Buchenwald         | •    | •          |           | ٠      |     |   | ٠   |              |     |     |     |     |     |     |     | 106   |
| Id her di leer         | •    | •          |           |        | ٠   |   |     |              |     |     |     |     |     |     |     | 119   |
| Der Dichter            |      |            | •         |        |     | ٠ |     |              |     | •   | ٠   | •   |     |     |     |       |
| Commermittagsfrut .    |      |            |           | ٠      |     | ٠ |     |              |     |     |     | •   |     |     |     |       |
| Der Topfer             | •    | •          |           |        |     |   |     |              |     |     |     |     |     |     |     |       |
| Auf der Austernfischer | iagb | ١.         | ٠         |        | ٠   |   |     |              |     |     | ٠   |     |     |     |     | 150   |
| Die bide Lise          | •    |            | ٠         | •      |     | ٠ |     |              |     |     | ,   |     |     |     |     | 159   |
| Der ginnerne Rrug .    |      |            |           |        |     | ٠ |     |              |     | ٠   |     |     |     |     |     | 170   |
|                        |      | <b>.</b> . |           |        |     |   |     |              |     |     |     |     | Ť   | Ť   | Ť   |       |
| 2)                     | ) 1  | I b        | u         | n      | g s | b | I å | <b>: t</b> : | t e | r : |     |     |     |     |     |       |
| Friedrich in ber Schla |      |            |           |        |     |   |     |              |     |     |     |     |     |     |     | 177   |
| Gine Solbatenphantafie | 2.   | •          | ٧.        |        |     |   | •   | į            |     | ·   | •   | •   | •   | •   | •   | 178   |
| Umzingelt              |      |            |           |        |     |   |     | •            | •   | Ť   | •   | •   | •   | •   | •   | 189   |
| Nächtlicher Angriff .  |      |            |           |        | Ĭ   | Ť | Ì   |              | •   | ٠   | 1   | •   | •   | •   | •   | 204   |
| Pedd di man nich up'r  | . e  | line       | ξ. (      | Yoh    | am  | 1 | •   | •            |     |     |     |     | •   | •   | •   | 214   |
| Der Siegestote von Di  | ara  | tho        | 7 ^<br>II | ) ~ •/ |     | • | •   |              |     |     |     | •   | •   | •   | •   | 214   |
| Aus einem Gespräch .   |      |            |           |        |     |   |     |              |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | 216   |
| Erscheinung            |      |            |           |        |     |   | Ċ   | •            |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | 226   |
| Das abgeerntete Kartof |      |            |           |        |     |   | •   | •            | •   | •   | •   |     |     | •   | •   | 229   |
| Beranziehendes Gemitte |      |            |           |        |     |   | •   | •            |     | •   |     | ٠   | •   | •   | •   |       |
| Das sterbende Schwein  |      |            |           | •      | •   |   | •   | •            | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 232   |
| Die Ewigfeit           |      |            |           |        | •   |   | ٠   | •            | •   | ٠   | •   | •   | •   | •   | •   | 234   |
| Hetiagd                |      |            |           | •      |     | • | •   | •            | ٠   | •   | •   | •   | •   | •   | ٠   | 236   |
| Uns leve Fru up dem    |      |            |           | •      |     |   | •   | •            | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 240   |
| Wilde Ganse            |      |            |           |        | •   | • | ٠   | •            | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 249   |
| Schmetterlingsgebanken |      |            |           | •      | •   | • | •   | •            | •   | •   | •   | •   | ٠   | •   | •   | 252   |
|                        |      |            |           | •      | •   | • | •   | •            | •   | •   | •   | •   | •   | ٠   | ٠   | 256   |
|                        |      | •          | •         | •      | •   | • | •   | •            | •   | •   | •   | •   | •   | ٠   | ٠   | 260   |
| Bisson                 | •    | •          | •         | •      | •   | • | •   | •            | •   | •   | •   | ٠   | •   | •   | •   | 266   |
| · ·                    | •    | •          | •         | •      | •   | • | •   | •            | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 268   |
| Der erledigte Auftrag  | •    | • (        |           | •      | •   | • | •   |              | •   | •   |     |     | •   |     |     | 270   |

|                                                            |   | Sette |
|------------------------------------------------------------|---|-------|
| Stellbichein in einer großen Stadt                         |   | 272   |
| Die Spieluhr                                               |   | 275   |
| Woblachtbares Stellbichein                                 | ٠ | 277   |
| Auf der Pursche                                            | ٠ | 282   |
| Durchgefampft                                              | ٠ | 289   |
| Das Madchen                                                | • | 295   |
| 3) Gelegenheitsschriften:                                  |   |       |
| Aus meinem Leben                                           |   | 299   |
| Vorwort zu "Up ewig ungedeelt"                             |   | 301   |
| Heinrich von Kleist                                        | • | 305   |
| Mlaier, Musifer und Dichter in Deutschiand                 |   | 310   |
| "Buch der Zeit" von Arno Hoiz                              |   | 312   |
| über Hermann Conradi an M. G. Conrad                       |   | 316   |
| "Alfforde und Gesänge" von Aiberta v. Puttkamer            |   | 318   |
| Carriccio                                                  |   | 324   |
| "Deutsche Poetit" von Beinze und Goette                    |   | 330   |
| Plederne Nicolaiten                                        |   | 332   |
| "Moterne Stoffe" von John Benry Maday                      |   | 339   |
| Der Fall Mauraffant                                        |   | 343   |
| "Gine ftille Welt" von Timm Rroger                         |   | 345   |
| Timm Rroger                                                |   | 347   |
| "Aus verborgenen Tiefen" von Otto Ernft Schmidt            |   | 349   |
| "Fruchte bes Lebens" von Maximilian Fuhrmann               |   | 353   |
| Borwort jur "Bolle im Pferdeftall" von Maximilian Fuhrmann |   | 358   |
| Rudoif Presters "Bon Ceutchen, Die ich tieb gemann"        |   | 359   |
| Ein Roman, den man lesen muß                               |   | 362   |
| Gin Buch Berfe                                             |   | 369   |
| Im Spiegei. Autobiographische Stizze                       |   | 373   |
| Un Richard Dehmel                                          | • | 377   |

# Gesammelten Werke Detlev von Liliencron

herausgegeben von Richard Dehmel umfassen die folgenden acht Bande:

Erster Band: Poggfred

Zweiter Band: Gedichte

Dritter Band: Gedichte

Vierter Band: Dramen

Fünfter Band: Romane

Sechster Band: Romane

Siebenter Band: Movellen

Achter Band: Miscellen

Außerhalb der

# Vollständigen Werke Detlev von Liliencron

find im gleichen Verlag noch folgende Sonderbande erschienen:

Ausgewählte Briefe

Ausgewählte Gedichte

Balladen

Liebeslieder

Gizilianen

Poggfred

Kriegsnovellen

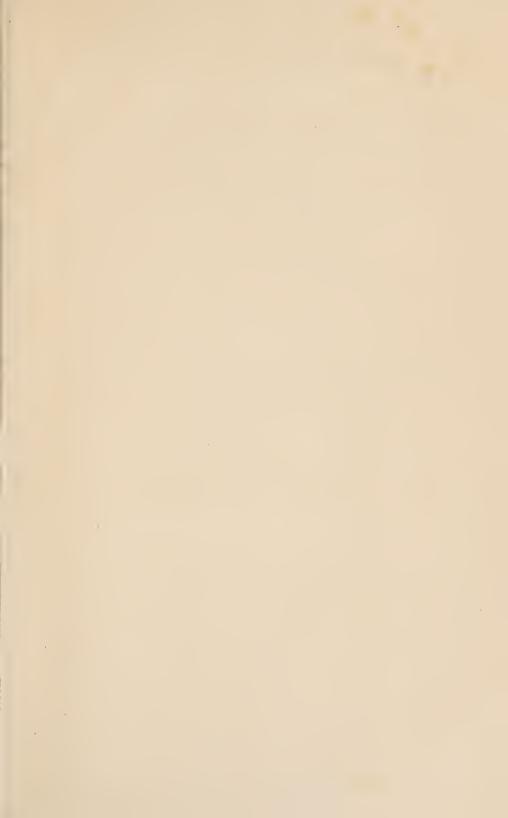

## Date Due

|              |              | I .         | 1         |
|--------------|--------------|-------------|-----------|
|              |              |             |           |
|              | 1            |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              | <del></del> |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              | 1            |             |           |
|              | <del></del>  |             |           |
|              | i            |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             | 1         |
|              |              |             |           |
|              | <del> </del> |             |           |
|              | 1            |             |           |
|              | l .          |             |           |
|              | ľ            |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              | <del> </del> |             |           |
|              | 1            |             | 1         |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             | í         |
|              | 1            |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             | 1         |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              |              |             |           |
| 0            |              |             |           |
| •            |              |             |           |
| 0            |              |             |           |
| 0            |              |             |           |
|              |              |             |           |
|              | U. S. A.     |             |           |
| • PRINTED IN | U. S. A.     | CAT.        | NO. 23233 |
|              | U. S. A.     | CAT.        | NO. 23233 |
|              | U. S. A.     | CAT.        | NO. 23233 |
|              | U. S. A.     | CAT.        | NO. 23233 |



PT2623 .I5 1921 Bd. 8

Liliencron, Detlev, freiherr von

... Gesammelte werke ...

33910

